# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

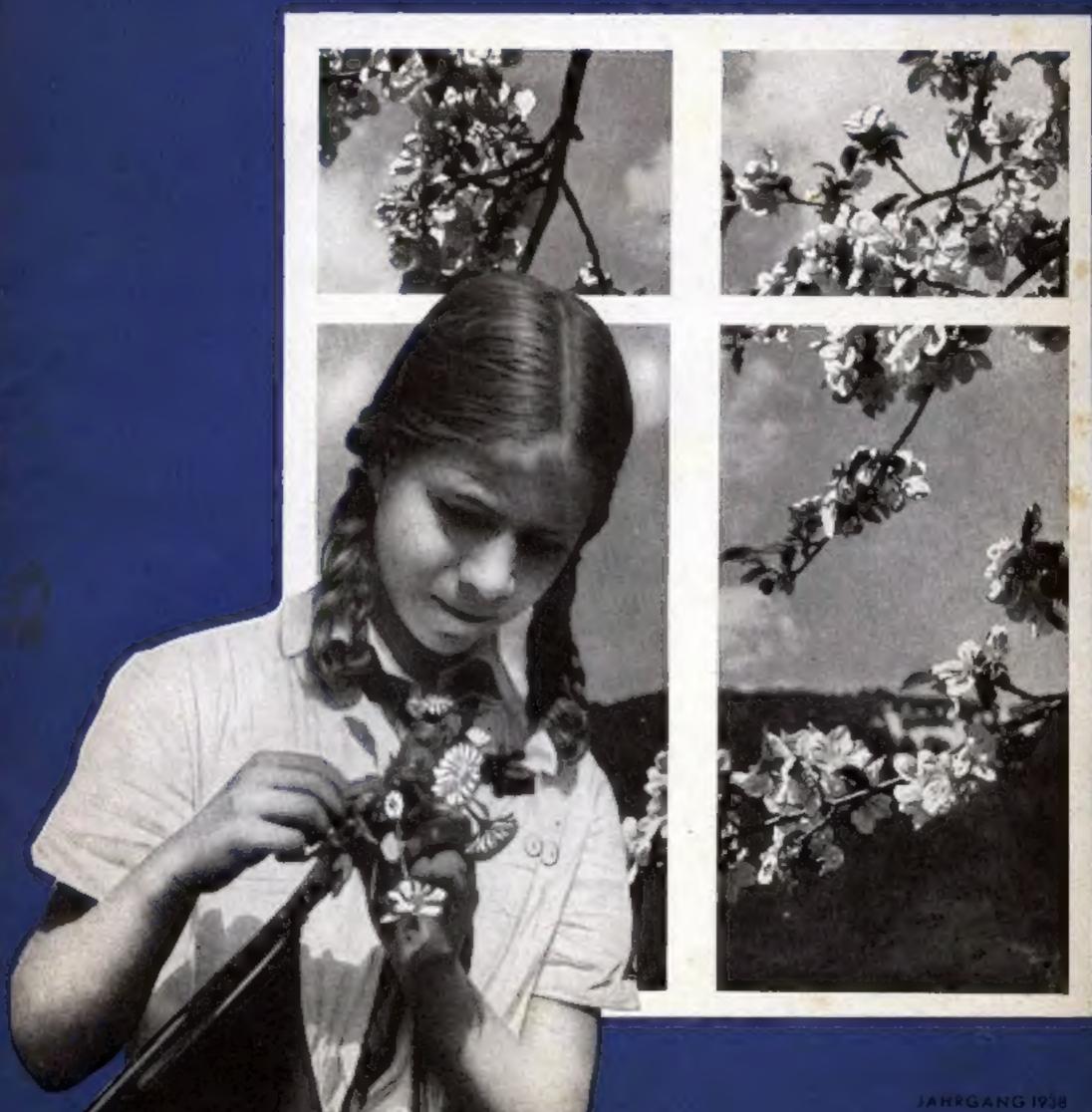

JAHRGANG 1938

M. A. I. H. E. F. T.

PREIS 20 PFENNIG

VERLAGSORT

H. A. N. N. O. V. E. R.



## **Der Inhalt**

| Selle                                         |
|-----------------------------------------------|
| Der Frühling ist über dem Land                |
| Gedanken zum Muttertag                        |
| In Willem's Garten                            |
| Ahnke Ehlers achter dem Diek                  |
| Starke Menschen auf neuem Land                |
| Blumen und Vasen                              |
| Kleine modische Winke                         |
| Der Leistungswettkampf der schaffenden Jugend |
| Pllar Primo de Rivera besuchte Deutschland    |
| Laßt die Kinderstuben in Ruh                  |
| Seppl's Wettlauf mit dem Tode                 |
| Lled: Der Maien ist kommen                    |
| Der Bienenschwarm                             |
| Wie Hans sein Glück fand                      |
| Jungmädel erzählen                            |
| Till unter uns                                |
| Blick in die Welt                             |
| Streiflichter                                 |
| Unsere Bücher                                 |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERUN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHÜRER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



## Der Frühling ist über dem Land

Jung sein heißt, den Tag angreifen und zwingen. Alt sein heißt, sich vom Tag angreifen und zwingen latsen.

Oporg Stammler

Es war ein gang junges Aderland, auf bem die erften grünen Salme ftanden, bas uns um feiner Schönheit willen auffiel. Goldgelb glänzte die feuchte Erde, und ein paar laute Rebeltraben forien entfett, als fie uns tommen faben. Uns hatte ber Schulte Baumler aus bem Balb gerufen.

Nachbenflich ftand er und vertrat fich ein wenig und tam bann verquer und ftolpernd auf uns zu. Ihm patte bas noch langft nicht, bag wir Jungmabel fo mir nichts dir nichts in seinem Wald herumliefen. Wir waren übers Gatter gesprungen und auf die sattgrune Wiese gelaufen, die vor dem ersten Schnitt stand.

Die Birten blühten, ihre goldenen Trobbeln tangten im Wind und stäubten, daß es in der Sonne flimmette wie eine goldene Bolte, die der himmel nur einmal im Jahr den Menschen schentt. Die Pflaumenbäume blühten auf der Weibe, und eine Stute mit ihrem Johlen sonnte fich unter dem hoben himmel. Wild und ungebärdig sprang das Jüllen um das Muttertier, und seine Ohren spielten mit dem Bind.

Jerfette Wollen ichwebten unter bem Simmel hin. Schräg am Gatter entlang führte ber Karnidelweg, bie vielen Spuren verrieten bas. Es roch hier immer nach hafen; und jeben Morgen und Abend fah man fie vorbeihoppeln.

Es war aber nicht der Karnidelweg, der uns hierhin gelodt hatte. Um diese Zeit quollen an allen Zweigen die Anospen. Das Blühen war nicht mehr aufzuhalten, und der Suflattich streute zuerst seine kleinen gelben Blütensterne an den Graben-rand, daß sie wie kleine Sonnen leuchteten. Bielleicht war es auch, weil die Schwarzdrosseln in den hohen, schlanken Pappeln ihr Lied sangen, oder weil man um diese Zeit die ersten Beilchen pflüden konnte, die am verregneten Weiher träumten.

Durch den Wald brach die Sonne brennend wie durch ein hobes, ichmales Tor. Der Rebel glühte vor der Sonne und fiel frühlingstrunten über die weite Erde, fag als Morgentau auf bem Ader, auf ben Biefen, foimmerte an jebem Salm, benn bie Sonne fpiegelte fich barin.

Der Großlnecht war une par ber Schonung begegnet, er trieb jein Gefpann por fich her und fang trgenbeln altes Lieb; er war mit fich und ber Welt jufrieben.

Die Zweige ber Birten hatten kleine, durchsichtige, grune Blätter bekommen, und die Erlenbuiche hatten ihre roten Jahnchen ausgehängt, die der Wind auf und ab schaukelte. Ein seltsamer, schnsuchtsvoller Duft hing in der Luft; vielleicht kam er aus der dampsenden Erde oder ftieg aus den solligen Biesen oder kam aus den Blüten, die an jedem Zweig aufdrachen. Quitten und Jaulbeerbusche, dunte Bauernblumen blühten im Garten. Weißer Blütenregen rieselte von den Apseldäumen. über Racht war die Pfingstrose ausgesprungen, in ihrem Glüd prangte fie rot und leuchtend in all dem Grün.

Runbe, weißliche und durchsichtige Wolfen ftrahlten vor ber Sonne. Das Füllen ichob feine Rafe ins Gras, Bienen fummien, Fliegen ichwirrten, Muden tangten — es war nun wirllich Frühling geworben, und ber Sommer zog ins Land.

Der Sturm hatte bie jungen Blatter vom Baum geriffen und bie garten Blaten gerlochert und Meine Baumtinber umgeworfen, aber nun mar es boch Frühling geworben.

Bon ben langen Regentagen hatten bie Rehtige ein gang nere klammtes Fell; hochbeinig und angitlich ftanben fie in ber Schonung, als bestaunten fie, welch Wunder die Sonne gebracht batte.

Auf allen 3meigen fagen bie Bogel, putten fich und ftedten ihre Schnabel ins Gefieder. Leife und gitternb ftand mohl noch einmal ein Wind auf, ber fich aber balb verwehte, well ble Sonne ihm zu arg auf ben Belg brannte.

Die Karnidel und Safen vertraten sich die steisen, verliebten hinterläufe und hoppelten den Waldsaum hoch, beschnupperten das frische Gras, frazen sich satt und machten Männchen, soviel und so oft es ihnen gesiel.

Die Bögel liehen sich die Flügel trodnen und flötelen aus ben Wallheden. Wir liehen uns vom sanften Wind treiben, spürten die Sonne, die es gut meinte mit den Menschen. Ein verirrtes Rip tam über den Weg. Selbst der lange, sonst so grobe Holzenacht blieb stehen und wollte nicht, daß es ausgeschreckt wurde.

Unbeholfen schritt das Rehtig in die Wiese, in der schon Rududsnellen und Butterblumen blühten, soweit das Auge reichte.

Das saftige Gras muchs den Kühen schier in die Mäuler, ihr warmer Duft wehte über die weite Marsch. Ein Käldchen zupfte an den Halmen und sedte mit der Junge ein paar Regentropfen ab. Ein Junghase rannte treuzvergnügt ins hohe Gras, daß es nur so flog, und sog den Duft der blübenden Wiese ein. So lieblich und sonnig war der Frühling lange nicht mehr gewesen. Wer konnte es uns denn verübeln, wenn wir uns freuten!

Der Holglnecht hatte feine Arbeit, der würde uns ichon nicht vertreiden; und der Bauer war ahne ein Wort davongestapft, er ließ sich durch Reifengeläute und Floten und Pfetsen nicht stören.

Juerft war das Staunen fo groß, bah wir gar nicht wußten, wohin wir seben sollten. Dann spürten wir aber die Freude in uns aufdrechen, und als sich der Bauer noch einmal umdrechte, wintten wir ihm zu und fingen hell und fraftig an zu singen: "Es geht eine helle Flöte, der Frühling ift über dem Land . ."

Er brehte fich mit edigen Schultern wieder von uns ab, aber plöglich pfiff Jemand unser Lied nach, zwar mit einigen falschen Tonen, aber es lag doch viel Freude barin. Das konnte niemand anders sein als der Holzknecht.

Wir liefen auf die Wallhede zu und faben ihn dann bei felnem Frühftud figen mit übergeschlagenen Beinen, und luftig trommelte er den Rhnthmus des Liedes auf die leere Raffeebutte. Es war ein herrliches Bild.

Wir fturmten bie Bede und ftanben fingend im Areis um ihn herum. Er hatte einen fnallroten Ropf und wollte fich wohl

eimas schämen, aber bann mußte er mitfingen, und weil er mertte, daß er uns nicht anders wieder los wurde, jagte er uns scherzend über einen alten, brüchigen Zaun. "Id hav tien Tied miähr!" (Ich habe teine Zeit mehr.)

"Es geht eine helle Flote, der Frühling ift über dem Land ..." Dafür mußte man doch Zeit finden!

Manemarie Mittelhaus.

## Gedanken zum Muttertag

Es ift Frühling. Junges Leben bricht eingsum auf, als fei heute der erfte Schöpfungstag. Das ift die Zeit der Jugend. In diese Zeit hinein fallt ein Tag, der ift den Müttern ge-

weiht. Er ficht mitten im Blühen, und boch trägt fein Antlig fichtbar bie Zeichen der Bergangnis. Es ift bie Bergangnis um des neuen Lebens willen.

Das aber bedeutet hohen Abel; ben Adel ber Mutterschaft. In ihm ruht alle Rindheit. In ihm hat alle Jugend ihre tiefe Burzel, aus ihm zicht fie ihre Kräfte, törperlich und seelisch, solange bas herz der Diutter schlägt und barüber hinaus.

Wie weit der junge Menich auch wandert, wie hoch er auch steigt, niemals wird er seinem Ursprung entrinnen. Er mag ihn eine Zeit vielleicht vergessen. Irgendwann wird er gezwungen; sich einmal umzuschauen, und bann fieht ein Menich an seinem Ansang, delsen Blide doch seinem ganzen Wege nachgegangen find, wenn er ihn auch vergaß; die Mutter.

Taujend Rutter fieben por feinem Leben, die Mutter feiner Sippe, die Rutter feines Bolles. Mus ihnen allen bift auch bu aufgeftiegen und bu und bu! Aus ihrem Bergichlag wurde

Begen dein Weg. Ein neuer Zweig am Baum des Lebens wirft du sein durch die Treue zu beiner Mutter, beiner Sippe, deinem Bolte. Heimat wirft du allein in ihr haben. Brichft du ihrer, so wirft du ein abgerissen Blatt, das der Wind verweht.

3. Berens . Totenobi.



Es geht eine helle Flöte, der Frühling ist über dem Land. Birken horchen auf die Welse, Birken, und die singen leise: Es geht eine helle Flöte, der Frühling ist über dem Land.

Hans Baumano

## Wir "klabautern" in Willems Garten

Einige Jungmädel aus Eltens Schar hatten nichts als Unfinn im Ropf und wollten in ihrem Abermut gerade in ein hohes Kleefeld laufen. Elten frand vor der Hode und rief: "Aöverall, men dat nich!"

"Men bat nich", das gehörte zu Elten wie zu anderen Menschen ein gätiges Wort zur rechten Zeit. Wenn wir zu spät zum Dienst kamen, dann sagte sie: "Allet wul, men dat nich." Wenn wir in der Straße zu saut sangen, dann kam das gleiche Wort "men dat nich". Wenn ein Jungmädel ihr wie ein "Dreckpah" unter die Augen kam, dann sagte sie: "Du gesfölls mi wul, men dat nich!"

So gab es immer Dinge, die fie mit "men bat nich" ins rechte Licht rudte. Sie hatte immer ihre gang bestimmte Meinung von den Dingen und den Menichen und fprach fie in ihrer Sprache aus. Wenn fie auch oft die Dinge bei ihrem Ramen nannte, es hatte doch jedes Jungmäbel den brennenden Bunfch, ju Eltens Jungmädelichar zu gehören.

"Wi hant men cene Elten", fagten die Jungmabel folz. Wenn Elten bies härte, brehte fie fich jedesmal um, fagte, daß fie "Kürtlöfe" waren, und wollte rein gar nichts davon wiffen.

Sie tonnie an manchen Tagen fehr ftill fein; oft aber fab man fie auch quer über die Stiegen laufen mit fliegenden Röden, bann hatte fie taum Zeit, den Leuten "guten Tag" jugurufen. "Elten, wat habt fi et brod", icherzte bann der Willem. Elten rief ihm zurudt: "Wi mot eenen wier up de Beene hölpen, baomet be ant Arbeiten tump un dat Jaten nich vergiätt."

Man wuhte nicht recht, was fie damit meinte, aber ficher wat, daß fie wieder einen Plan ausgeheckt hatte, daß fie irgendwa einsprang, daß sie irgendwa half, wo es notwendig wat. Das wuhte man von ihr, sie scheute teinen Weg, sie schämte sich feiner Arbeit, "Das Gesunde hilft sich selbst", sagte Elfen.

Es ist ein Unfinn, unnötig viel herumzugrübeln. Was geht es uns an, daß graue Wolfen über das Land ziehen, daß vielleicht ein Baum zur Erbe ftürzt, weil er dem Sturm nicht standhielt. Was ift das alles für ein Unfinn! Die Leute sollen das Simulieren lassen, sonst vergessen sie am Ende die Arbeit und lassen alles liegen. Das aber ist schlimm, denn ohne Arbeit wird hier teiner satt und tommt zu nichts im Leben.

Jeber muß feinen eigenen Weg gehen; es wird teinem Menichen etwas geichentt; ber eine geht ihn muhlam; der andere
ist stärter, weil ihm bie Freude nicht bavonläuft. Es tann
ich zwar teiner bie Sterne nom Himmel herunterholen, aber
beshalb braucht er nicht alle Sehnsucht aus dem herzen zu
reigen.

So hart tann es auch nicht werden, das wir es nicht mehr tragen tonnten; die Erbe bleibt noch immer jung, und es ift auch noch immer Frühling und Sommer geworden, und noch immer tommen die Rinder jur Welt und geben dem Leben seinen tiefen, iconen und ernften Sinn. Die Erbe tann ja ohne die Menichen nicht sein und die Renichen nicht ohne Erbe.

"Wir sollen nicht soviel von dem reden, was wir alles tun wollen, wenn wir es doch nur halb tun wollen", das hat der Willem einmal gesagt, und damit hat er gar nicht so unrecht. Elten hat sich dies immer durch den Ropf gehen lassen. Jeht ist sie erft einmal jung; es hat jeder Mensch das Recht, einmal jung und fröhlich zu seint Sie hat ihre Aufgabe vor sich, und sie will noch viele andere Dinge hinzulernen.

"Man lernt nie aus", fagt Willem. Ja, etwas Tüchtiges wollen wir alle einmal werben und einmal nicht mehr die Beine unter ben Tisch stellen und von anderer Sände Arbeit satt werden. Zuerst hat Elten einmal bei ihren Mädelu angesangen, und das ist eine ebenso fröhliche wie ernfte Pflicht, die sie damit auf sich genommen hat. Dat sie neben der Schule und dem Dienst auch noch bei Schulte Budeloh zweimal in der Woche im Garten und im Haus arbeitet, davon spricht sie nicht.

"Barum qualft bu bich ab, macht da die Dredarbeiten, wo du es nicht einmal nötig haft, stehst da im Garten, dis dir der Rüden weh tut vom vielen Büden und Unfrautziehen. Davon hast du doch rein gar nichts, Elfen?"— "Das versteht ihr nicht, Meiners, es hat sich wohl noch tein Mensch totgearbeitet, es schadet gewiß nichts, wenn einer beizeiten lernt, mitanzusassen!"
"Totgearbeitet wohl nicht, aber überhoben — jowohl, Frau-



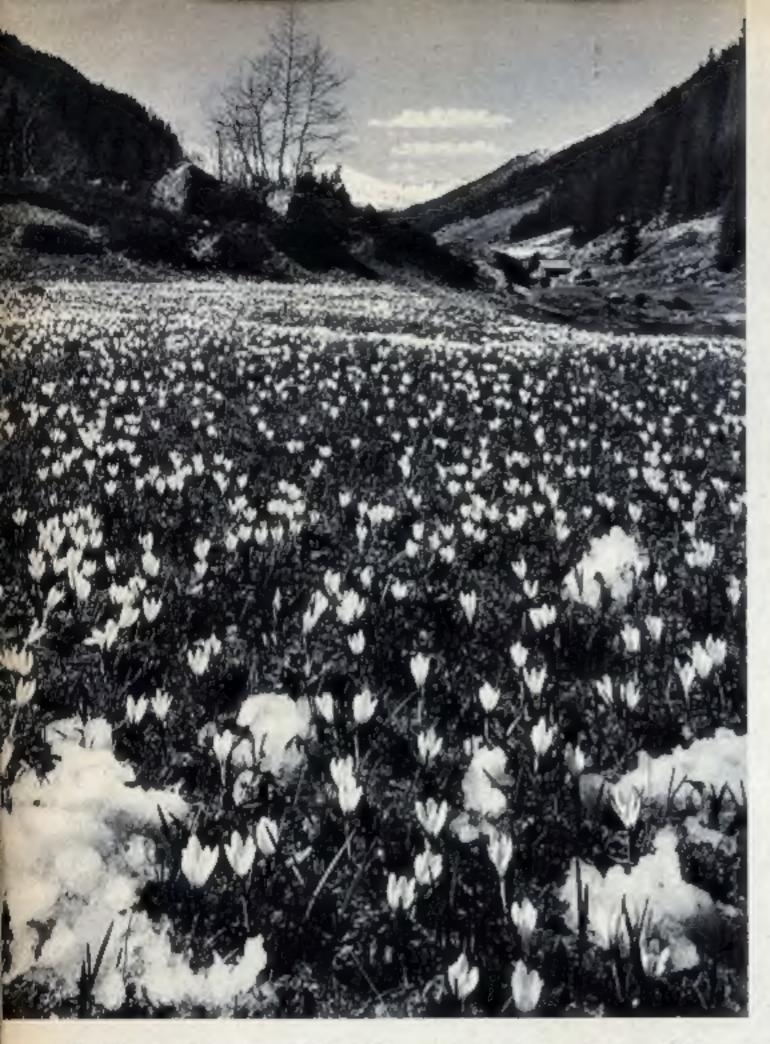

lein Eiten, bas hat einer — fich überhoben!" — "Ich will bann wenigstens bafür forgen, daß nicht noch mehr "Untraut" und noch mehr faule und feige und träge Gedanten wuchern tonnen", — bamit fpringt Elten bann meift die Stiege herauf, daß die 3öpfe ihr um ben Rop! fliegen, "Ein freches Ding!" brummt ber Meiners hinterher. —

"Hallo, Elten, die Eifa tann heute nicht zum Dienst tommen, ich habe teinen Menschen im Haus. Die Ferkel müssen ihr Futter haben, die Ziegen frisches Grün, und im Garten ist noch viel zu tun. Ich schiede ste aber bestimmt bas nächte Mal wieder herauf, Frautein Ellen."

Eila hangt am Jaun und wintt Gilen nach, bann budt fie fich über ben warmen Futterbrei und rührt ihn mit dem Schwengel um; es riecht nach verlochten Kartoffelichalen, nach Kleie und Gemufeabfall

Mit gespreizten Flügeln fliegt der schwarze hahn auf den Misthausen. "Atsch, ätsch — mot in huse blieven (muß zu Hause bleiben)", schrett er, daß das ganze hühnervolk ausgeregt zusammenläuft. Eika krempelt ihre Armel hoch und droht dem Schwarzen zu: "Wenn de nich dien Snut hölft, kreegs du van Avbend nig to friäten." (Wenn du nicht kill bist, bekommst du am Abend nichts zu fressen.) Da ist er still und brav und pidt die Würmer aus dem Wist.

Ploglich halt Gifa bie hand por die Augen und ftellt fich auf die Zehenspiken. Da fingt doch jemand, da fingen fogar mehrere, bentt fie. Elten fteht mit einem handlarren vor Willems

Gartenzaun und lacht. Die Jungmabel jahlen durch, und es wird feftgeftellt, daß fünfzehn Dabel ba finb. "Eita, wir wollen bir helfen, unb wenn wir eber fertig werben bamit, bann möchten wir noch eine Singefiunde machen in eurem Garten." "Das ift eigentlich machtig fein, als Elte bas fo fagt, und man ficht es Eifa an den Augen an, wie fie fich freut. Da tommt Gitas Bater über ben Weg, ber Willem fann bie Jungmabel gut leiben, bas hat er oft bewiefen. Er bat bie Schultern hoch. gejogen, als wollte er fragen, mas das hier bedeuten foll. Er ift ein ausnehmenb großer, ftarter Denich. und man muß je mächtig en ihm hochguden. "Ra, na Rinder, ich bin ja für alle Dinge wohl ju haben, aber bas Bantlamern und Alabautern, bas burft ihr mit uns alten Leuten nicht mehr machen."

Da, ba hatten wir es weg! Elten mußte nun etwas baju fagen, damit er uns verftand. Sie jog ben fleinen handtarren vor die Tür und zeigte bem Willem unfere Schaufeln und Geräte und beutete damit auf ben Garten: "Wir lonnen boch ein paar Stunden mit Eifa arbeiten?"

Da zieht ber Willem wieder die Schultern boch, grient auch ganz beifällig, als ob ihm das doch mächtigen Spak machte. Er lächelt an uns vorbei, und verdächtig ist, daß er den geschlagenen Rachmittag nicht aufhört zu zimmern, zu mauern, zu hämmern und zu wilhlen und sich kaum Zeit lägt zum Berpusten.

Wit sind bis oben hin voll Freude, und auch Eila springt einige Male aus der Stalltür mit heißen Baden und glänzenden Augen; ganze Arme voll Torf und Stroh schleppen wir in den Stall. Ein so frisches Lager haben die Ferfel lange nicht gehabt. Vor Freude flolpern die rosenroten Dinger über ihre eigenen Beine, und selbst der Millem kann sich dem Quieten und der Lebensluft nicht

langer verschließen und muß mal um die Ede blinzeln. "Bat giv bat bao, wat is bat vor'ne Banklamerte?" — Ganz dicht nebenelnander tuschein fich die Fertelchen ins Haferftrob, das ihre rosenroten Ruffel tigelt, und vor Bergnügen tringeln sich die Schwanzchen.

Un Willems Garten ftchen ichon Zaungafte. Es ift fa auch tein Bappenftiel, wenn mehr als gehn Jungmabel im Garten arbeiten. Ginige Jungen wollen fich ichief lachen über uns.

Bulett ichüttelt ber atte Willem uns allen die Sand, und Ellen lacht: "Wir muffen ja nicht immer banklamern und tlabautern, wir tonnen auch mal mitanfallen, wo es notwendig ift." Der Willem fagt tein Wort, er nicht nur, und wir ziehen fingend burch die Stiege.

Es liegt heute irgend etwas Besonderes in der Luft, man weih nicht, was es ist, aber es ift einsach da. Bielleicht ist es der dustende Flieder in den Gärten oder die Graudrossel, die so innig singt und flötet, oder es ist die hohe Kastanie, die ihre lichten Kerzen aufgestedt hat, oder es ist irgendein Wunsch, eine Sehnsucht, die ihren Sinn gesunden hat.

Wir haben auch heute gelpütt, daß etwas zwilchen den Menichen keht, das fie miteinander verbindet, mehr als es Worte und Verlprechungen tonnen. Wir willen, daß wir die Sonne selbst in uns tragen mussen, wenn wir sie suchen, und daß wir eine neue Hossnung in das Leben zu tragen haben.

Unne Saufen.

## Ahnke Chlers achter dem Diek

Es wollie noch nicht so richtig Sommer werden, ein scharfer Rords westwind hatte sich in den Prielen eingenistet, und der ließ sich durch die Wenschen nicht fortsagen. Die Erde war noch grau und farblos; nur hinter dem Deich leuchteten die endlosen, grünen Ebenen und setten Dlarichen.

Es ist ja teine Nacht und tein Tag verloren, und bie Menschen haben alle das Warten gelernt. Wenn sie nicht auf die Flut warten, dann warten sie auf die Edde. Die Deiche halten manchen Sturm aus, sie haben sie als Zeichen ihres Willens und ihrer Kraft gegen die Gewalt des Wassers und als Schutz vor ihr Land gebaut. Zeden Fustreit Erde haben sie dem Weer entrissen, und nun trägt dieses Land soviel Frucht und Segen.

Die, Menschen im Land hinter bem Deich find schweigsam und kill und schwerer als andere Menichen, sie neigen nicht zur lauten Fröhlichkelt. Go ift auch ber Sommer hier, er tommt langsam über bas Land und bringt viel Segen, viel Sonne und guten Wind.

Die State waren ichon gelommen und bauten ihre Rester in ben lichten Pappeln, die wie schimmernde Fadeln um die hose der Bauern grunten.

Ahnle Chiers wollte mit bem Rabe auf Saulens Sof tommen, wir wollten uns Sautens große Scheune anschen, ob fte wohl groß genug wäre für ein richtiges Commerlager, und ob er, hauten, selbst bamit einverstanden wäre. Der Amtmann wollte sogar einiges blantes Gelb ba

hineinsteden. Uhnte Chlets verftanb etwas bavon, fie fannte bie Dienichen hinter bem Deich, fie tannte Sauten fehr gut.

Sie wußte, ihn konnte man nicht um ben Finger wideln; Sauten mußte man langfam überzeugen, wenn man ihn für eine Sache gewinnen wollte. Deshalb wollte auch Uhnte felbst mit ihm sprechen. Haufen hatte keine Uhnung von einem Lager; er wuhte nicht, was bazu alles notwendig war, er ahnte wohl auch nicht, welch ein tiefer Ernst in unserer Arbeit lag.

"Trug be Welt", ich mußte ju Fuß laufen, bas Rab war fo verroftet und alteretrant, daß ich nicht darauf fahren tonnte.

Dabet blies der Wind übers Batt und trieb ichmere Wolten über ben Deich. Aber Ahnte wurde mich auslachen, wenn ich bem Wind den Ruden dreben wurde und mich von ihm nach haufe treiben lieft. Sie murde zwar die Sache mit hauten auch ohne mich abmachen, dafür tannte ich fie; und fie wurde auch tein Wort weiter darüber verlieren, wenn ich nicht tame.

Eben bas war es ja! Trut de Welt, ich mußte eben zu Juß, ich tonnto jeht nicht kneifen. Ich lief querfeldein über die Marichen, um ein Stud der Straße abzuschneiden. Aber mir "stand" eine Mowe fast still am Simmel, langsam ließ sie sich vom Flügelschlag treiben. Wie ein hungriges Kind wimmerte und schrie sie gegen den Sturm.

Ich fpurte deutlich, wie lieb ich bicfes Land, feine Weite und feine Ginfamteit hatte, die weiten Maricen, Die pattlichen

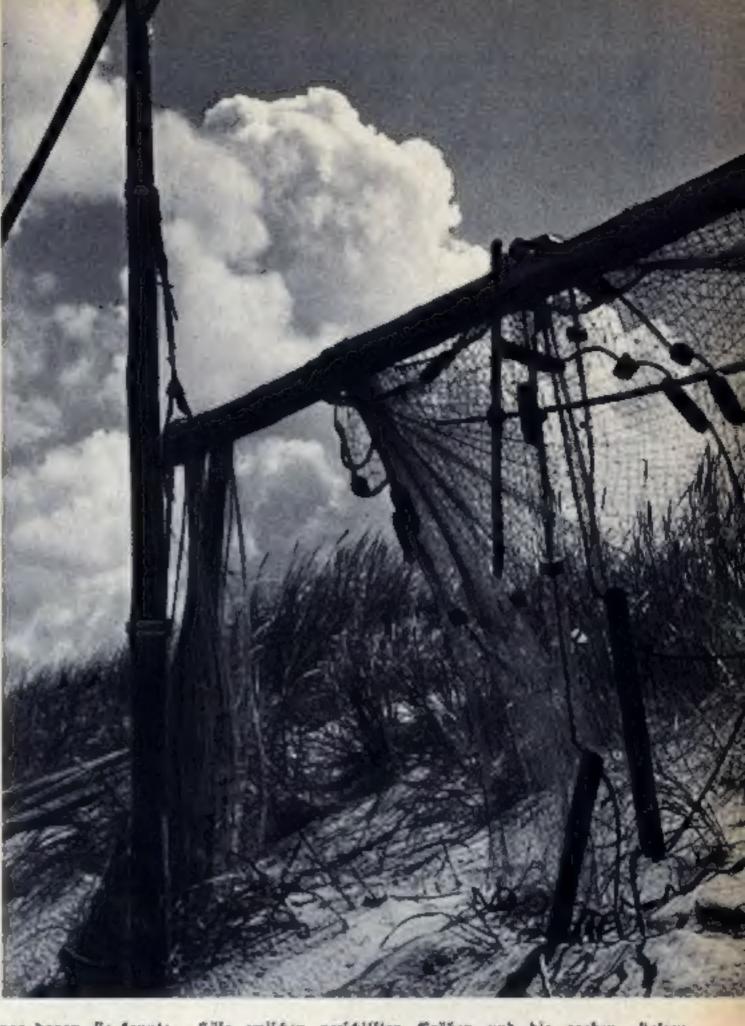

Höfe zwijchen verschilften Graben und die großen, stolzen Bogel, die den Menichen gleichen in ihrer Unruhe und ihrer Sehnsucht nach dem großen Meer, und die doch wie sie immer zurudfinden nach dem Land, die das Heimweh immer wieder in die heimat sührt.

Der weiße Bogel flog mir nach, ich fuchte alle Tafchen ab nach einem Broden. Ich lief auf den nächften Sof und stand verlegen und hausbaden im Altaven und wartete, bis man mir ein Stud Brot gab für ben weiten Weg.

"Ob ich Hunger habe?" — "Ia, ich und die Mowe da braufen." Der Bauer tippte sich an den Kopf, er lachte mich aus, er war eben ein nüchterner Mensch, mich ärgerte das nicht.

Ich hatte ja bas Brot und lief glüdlich burch bie Buchsbaumheden. Die Röwe hatte sich von ber Krone einer Pappel
zum Flug abgestoßen und freiste zwischen Himmel und Erde,
schrie saut und einfältig, als sie mich wiedersah. Die Mandelsbäume waren längst verblüht, und die Kirschbäume trieben
grüne Blätter. Ich mußte sie anhören, so wehleidig sammerte
die Möwe.

Im flachen Flug tam fle gang bicht ju mir herunter und zeigte mir ihre rofigen Beinchen, flatterte und fcwebte in ber Luft.

Sie bettelte faft eigenstnnig und zornig — led und gartlich, beinabe ichmeichelnd und ichnappte gierig nach meiner Krufte. Als das Brot verfüttert war, schlelte fie lächelnd an mir vorbei und fette fich oben auf ben Deich und hatte mich langft vergessen.

Ahnte Chlers fiel mir ein, und ich lief und flog auf Sautens hof zu. Sie war ichon fort mit bem Bauern, die Rnechte hatten fie gesehen. Ich ftaub ba mit einem diden Ropf und schämte mich. Was gingen mich die knallroten Pfingftrofen an?

"Ahnte", rief ich und lief unruhig dreimal um den Sof, holte wir am Graben naffe Füße und sette mich dann unters Holzdach hin und stmulierte so vor mich hin

Dann fah ich ploglich Ahnte mit jemanbem über bie Darich herretten. Auf bem breiten Adergaul fah ba nicht Sauten felbst? Er zelgte ihr mit weiter Gefte feinen reichen Befig.

Ich mußte ja gar nicht, bag Ahnte Chlers reiten tonnte, fie war ein "Mordsterl", immer entbedte man Reues an ihr, bas einem gut gefiel.

Ste ritt einen Schimmel und tat fo, als ob bas bas Raturlichte mare in der Welt, als ob fie bie Tochter eines Deichman schon einige Fuber ins Trodene bringen, das ift wahr, ja, wenn fie jo find wie die Ahnke Chlers da."

"Oh, Haufen, wo dentt ihr bin, bie anderen find viel beffer!" Da lachte ber große Mann, daß er fich ichutteln mußte.

"Ia, und abends bürfen wir wohl ein bifchen Mufit machen, fingen und tanzen, damit die Freude nicht einschläft, ja, Hauten?" fragt Ahnten den Bauern.

"Ran foll nicht fagen, haufen verftande teinen Spah, bas follt ihr haben, ich mach' felbst mit und meine Leute — tein Bein an ber Erde, wenn es die Zeit erlaubt, bas verspreche ich euch."

"Ein Teil ber Jungmadel tann ja auch im Gtall helfen, Suhner und Enten futtern und andere Arbeit tun . . "

Ahnte fat mit Sauten an bem großen Tijd, rechnete bem Bauern die Untoften vor, gab er ihm ichwarz auf weiß, was ber Amimann jahlte und zeigte ihm, wieviel Gelb die Jung-



grafen wäre. Ich mußte zusehen und habe sie im stillen beneidet und war doch wieder mächtig stolz auf sie. Sie tonnte mehr als wir alle und gehörte einfach dahin, wo sie stand.

Jest lief ich holpernd auf die beiden Reiter zu. Saulen schittelte mir fest die Sand und sagte: "Jau, jan — dann woll'n wir mal in die Scheune geh'n und guden, ob ihr da genug Plat drin habt."

Die Sonne ftand ichräg über ben Wiefen und spiegelte sich in ben niedrigen und halbrunden Fenftern des Sofes, als wollte fie bem strobbebachten haus in die killen, versonnenen Augen sehen und das zugededte Gesicht ein wenig lüften und ins Licht ruden.

"Ja, breibig hungrige Deerns tann Sauten wohl fatt friegen. Im Junt ift bie erfte Dahb, und mit breibig Deerns tann mabel felbst gespart hatten für das Lager. Auf einem freien Plat wurde die Gulaschlanone fichen, und Röttgers aus Obersum wurde Roch auf Hautens hof fein, hauten nidte; er murde seine Freude an uns haben, das wußten wir.

Unterwegs icob Uhnte ihr Rab und fragte belläufig, wo ich so lange gestedt hätte, bag ich so spät angekommen wäre. "Ich mußte die Dlowe "Emma" füttern", sagte ich ernst.

"Das habe ich mir gebacht, baß du wieder andere Dinge im Ropf hattest. Ich habe dir aber ein Stud Ruchen aufbewahrt. Komm, laß es gut rutschen, hab' dich nicht, beiß schon rein! Bei dir muß man aufpassen, daß du keine Dummheiten machst."

Wir haben Plane gemacht und Ruchen gegesten und hatten einen herrlichen Wind im Ruden. DR.



Soon ift es, auf bem Deich entlang ju gehen, wenn im Borland auf ber Geefeite bie Priele in ber Gonne gligern, menn man in der gerne die See in einem bellen Wafferftreifen abnt. und wenn die Wolfen mit glangend weißen Ranbern über einen Simmel gieben, ber fo blau und welt ift, wie mir ihn nirgends fonft gefeben baben. Schon ift es, auf ber anberen

des Abolf-Bitler-Rooges.

Seltfam ift biefe Lanbicaft; ohne Baum, ohne Strauch behnt fie fich unermeglich in die Weite. Faft fremb fteben in ihr die großen Sofe aus roten Blegelfteinen mit ihren tropigen, boben Dadern. Go, ale ob bas Land noch balb bem Deer gebore, bem ber Denich es entriffen bat, als ob es noch ein Teil ber großen, unberührten Landicaft bes Wattenmeeres lei, und als ob ber Denich erft langfam Auf laffen muffe auf

Saft ein wenig unbeimlich mogen bie endlos weiten Rlachen bem Binnenlander ericheinen, und man ift voll Erwartung, bie Meniden tennengulernen, benen biejen neue Land jur Beimat murbe. Man bentt, fle muften mobl eine große innere Giderbeit und Frohlichteit in fich tragen, um in biefer ernften und ichweren Umwelt leben gu tonnen,

> Bierbe und Someine auf einer Roppel und ein paar Rinber, bie in ber Ferne fplelen, find alles, mas man fieht. Doch ba - am zwelten ber großen Bofe ift eine junge Frau beim Baicheaufhangen. Bir icouen ibr eine Weile ju, wie ihre bellen Saare und ihr bunter Rod im Geewind luftig mit ben weißen Bafcheftuden um die Bette flattern, wie fie bier und ba ein paar frohlice Worte ju bem fleinen Dabel binunterfpricht, das ihr mit wichtiger Diene die Bafchetlammern gureicht. Dann fieht fie uns und grußt freunblich berüber.

Db fie uns ihr Baus geigen molle? Raturlid - marum nicht? Gle trodnet



Wuchtig erhebt sich im Adolf-Hitier-Koog der Glacken-Turm, ragt weithin liber das Land, das deutsche Menschen in rastloser Arbeit dem Meer entrissen haben

ihre hande an der Schurze ab und öffnet uns die Tur. "Sehen Sie sich nur alles genau an, wenn es Ihnen Spat macht." Die kleine Elle trottet ernsthaft hinterher. Sie hat ihre große Puppe an sich gedrüdt, als ab sie sich daran halten wollte. Ganz geheuer sind ihr die Fremden auf keinen Fall.

Schon ift die große Diele mit bem roten Alinterboben und den beiden schweren Bauerntruben. "Gie find vom Urgroße vater", sagt die Jungbäuerin stolz, "er hatte einen hof oben bei Flensburg. Aber sonst sind Sie wahrscheinlich enttäuscht von unseren Stuben." Sie öffnet die Türen zum Wohnzimmer und zur "guten Stube", und wir verstehen gleich, wan sie meint. Da stehen die Möbel, bunt zusammengewürselt, salt alle im kädtischen Stil ber letzten breifig Jahre.

"Ste muffen bebenten, daß wir Siedler find und mit wenigen Bargelb angejangen haben", meint die Bauerin. "Da geht junachft alles für die nötigen Anschaffungen brauf, für den Hof, das Vieh und für Arbeitsgeräte. Die Möbel ichentien uns Eltern und Berwandte, meift das, was fie selbst nicht mehr brauchen tonnten. Aber wir waren froh über jeden Tijch, jeden Schrant und jedes Bett, auch wenn fie eigentlich nicht bler herelnpaßten. Das andere tommt schon noch.

Geben Sie, dort brüben im nachften Sof haben fie fich jest von einer jungen Sandwerterin ein paar fcone Stude entwerfen laffen, fcmere, einfache Robel, an denen auch die Rinder und Entellinder noch Freude haben werden. Go wollen wir es fpater auch machen, Aber wir muffen eben noch warten. Man muß Geduld haben, viel Geduld, wenn man fiedeln will. Inzwischen machen wir es uns eben so fcon, wie wir tonnen."

Wir niden und freuen uns an der handgewebten Dede und den luftigen, bunten Kissen auf dem altmodischen Sosa. Da erzählt die Jungdäuerin von der Weberin, die im vergangenen Winter zu ihnen getommen sei und ihnen das Weben beigebracht habe. "Es waren noch manche von uns, die einen Webstuhl hatten", meinte sie, "aber wir wuhten nichts Rechtes mehr damit anzusangen. Wir glaubten eigentlich auch, städtische Stoffe seien feiner, und wenn wir Handarbeiten nichen wollten, besorgten wir uns Muster und Stoffe aus der Stadt; nun aber sangen wir wieder an, selbst zu weben, Jeit bafür haben wir ja an den vielen Winterabenden."

Dann berichtet sie von ben turzen Tagen und langen Rächten bes Winters, an denen Sturm und Regen über den Roog brausen und alles Land in undurchdringlichen Schlid verwandeln. Jeder Hof ist dann saft abgeschloffen von der Augenwelt. Durch Stroh und Bretter wird mühjam ein Weg zur Straße gebahnt, und selbst da ist nur mit hohen Stiefeln burchzutommen.

Dann ift die Familie auf fich felbft angewiesen, auf Arbeiten, bie im haus getan merben tonnen, auf Diufizieren ober Lefen. Gine fleine Bucherel hat jeder fof. Es ift auch durchaus nicht

nur leichte Letture, die fich bort finbet. Wohl jeder Bauer im Roog hat ben "Rampf" und ben "Mathus" volltommen gelejen.

Ob es ichwer fei, als Stedler im Koog durchzulommen? "Rein, ichwer fei das Leben hier eigentlich nicht. Natürlich, es gabe viel Arbeit, und vieles, was noch besser werden müsse. Aber es fei schön, zu spüren, wie man vorwärts komme, wie man aufdaue für sich selbst und sür seine Kinder." Berstohlen kreicht sie über dem blonden Kops der kleinen Else und öffnet dann schnell die Tür zum Stall. "Unser Bieh", sagt sie stolz.

Da fieben die beiben starten Aderpferde nebeneinander, in ber abgetrennten Bucht baneben beledt die braune Stute gartlich ihr fleines Johlen. "Unser Ingstes", sagt die Bauerin mit einem fröhlichen Lächeln. Wir ftreicheln den feinen Kopf und die welche Rase des fleinen Tieres und ahnen auf einmal ein Stud von der großen Sicherheit und Geborgenheit dieses bauerlichen Lebens.

Fast fällt es uns schwer, der Bauerin zu folgen, wie fie munter welter ertlätt, den großen Scheunenraum zeigt, in dem Getreibe und Rohltopfe aufgespeichert werden, von der neuen Wasserleitung spricht und von dem elektrischen Licht, das nächstens eingerichtet werden soll. "O ja, es geht auswärts, und wir tommen durch. Auch ist da ja der Arbeitsdienst, der uns hilft. Es ift ein Clud, daß wir die Mädel haben. Wir tonnen uns die Arbeit ohne sie sast nicht mehr vorstellen."

Daran muffen wir benten, als wir eine Stunde später in dem kleinen Jimmer der Arbeitsdienstführerin figen. Es ist gerade hochbetried im Lager. Neue Arbeitsmaiden find angetommen, die fich erft eingewöhnen muffen; die neue Kindergartnerin, die den Sommer über ben Kindergarten des Rooges leiten joll, hott fich Rat und Silfe im Lager; und von Flensburg ift Besuch getommen: Eine junge Innenarchitettin, die die Innenardume des Lagers neu gestalten wird.

Ruhig und ficher erteilt die Lagerführerin ihre Anordnungen, schickt die "Neuen" zu einem langeren Spaziergang auf den Deich, bespricht turz und sachlich das Notwendige mit der Kindergärtnerin, und dann sigen wir eifrig über den Zeichnungen und Planen der jungen Flensburger Architektin. War die sett das Lager vor allem auf reine Zwedmählgkeit hin eingerichtet, so sollen nun auch die Schonheit und Wohnlichkeit zu ihrem Recht kommen.

Als wir fertig find, haben wir alle beige Baden. "Es muß klappen", meint die Arbeitsdienstführerin. "Roch in diesem Sommer wird unfer Lager endlich so basteben, wie wir es uns wünschen. Es soll ein Rusterlager werben, außerlich — und auch in der Arbeit." Dabei sieht fie so fröhlich und entschlossen aus, daß wir ihr glauben mullen.

Rachber gibt es noch eine gemutliche Blauberftunbe beim Raffee. Run findet bie Suhrerin Beit, ju ergablen: Bon fich,





Schlicht und klar ist die schöne Neulandhaile gestaltet; sie gibt den rechten Rahmen für die Feierstunden Im Adolf-Hitler-Koog

von der Arbeit, von ihren Mädeln. "Freilich, es ift nicht immer leicht, all die Rädel und Bäuerinnen unter einen hut zu bringen, aber um so mehr freut man sich, wenn am Ende doch alles gut und in Ordnung geht. Die meisten Rädel tun willig und froh ihre Arbeit. Heer und da ift einmal eine darvunter, die sich zu gut für Bauernarbeit büntt. Aber das geht vorüber. Man braucht taum einzugreisen, die Rädel erziehen sich selbst am beiten gegenseitig.

Unjere eigenen Seimabenbe und die Dorfabenbe mit ben Bauern forgen immer für Froblichteit. Es gibt im Roog gang wentge BDR.-Plabel und auch faft noch teine Jungmadel.

Das liegt baran, bah nur jung verheitatete Baare hier angestedelt murden, beren Kinder alle noch gang llein find. Um so stärker werden die Arbeitsmaiden zu Festen und Feiern herangezogen. Das ift für uns besonders icon. Gerade bei gemeinsamer Freude, bei Musit, Spiel und Tang wachsen wir mit den Bauern zu einer Gemeinschaft zusammen, die auch bann standhält, wenn es in den Alltag geht . . ."

Es ist jpat geworben, als wir uns endlich vom Lager trennen Die Sonne steht tief hinter bem Deich, und die großen Dacher ber Bose heben sich schwarz aus dem dammernben Land. Wir geben die breite Stroße entlang zur nachsten Bahnstation

Altes Land liegt vor une, icon por vielen Jahren bem Meer entriffen. Mit feben wieber Bajde, Baume, ein Grudchen Wald.

Auf halbem Wege überholen wie eine alte Frau. Sie trögt einen einsachen, schwarzen Mantel und ein dunfles Tuch um ben Ropf. Sie ift die Mutter eines Siedlers und fahrt jur Beerdigung ihrer Schwester in die nächte Stadt

"Ste hatte all ihr Lebtag Angit vor bem Tob, nun ift's fo weli", fagt fie, und nidt leife vor fich hin.

Dann fieht fle une mit ihren tlaten Augen ruhig an: "Oft nicht recht, Angit vor bem Tod ju haben. Wenn einer in feinem Leben seine Arbeit recht getan hat und hat fich die Freude noch erhalten an allem, was schon ift, bann ift ban mit bem Tod nicht andere, als wenn ich mich Connabende vor meine hausiür sehe, habe eine reine Schutze vorgebunden und lege

die Sande in ben Schoff, Co, nun fann ber Sonntag tommen. Rein, nein, ju fürchten braucht man fich nicht."

Es ift nichts, was man barauf erwidern tonnte. Da bleibt nur die große Achtung por biefen Menichen der Marich, benen der Lob am Ende ihres Lebens wie der ftille Abichluß einer grbeitsreichen Woche ericheint. Auch die alte Frau feweigt



Sie will auf die Bindemaschine, die Vater angeschafft hat

jest; vielleicht hat fie mehr zu fich felbft als zu uns gesprochen Bor uns leuchten bie Lichter bes Babuhofs auf. Bon weitem pfeift ein Zug, wir find am Biel Roch einmal ichauen wir zurud; ber Abalf-hitter-Roog mit feinen Felbern und Weiben, mit feinen Höfen und all den karten und klaren Wenichen liegt hinter uns im Dunteln. Rur gang in der Fetne zeigt ein heller Streifen die Grenze zwichen himmel und Deich

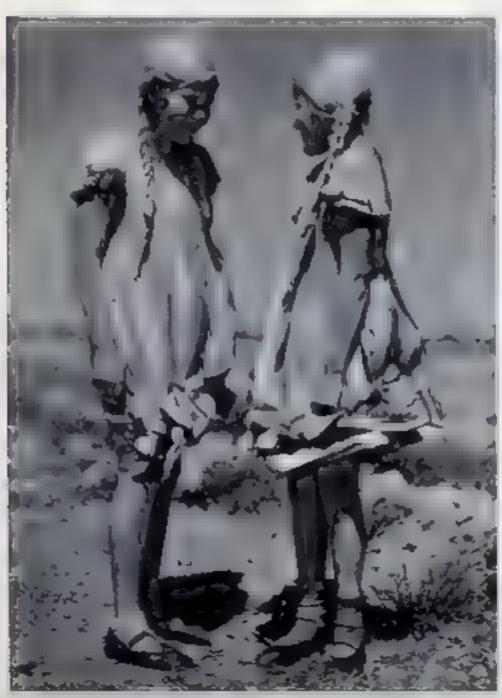

Frisch, Iroh und gesund ist die Jugend des Adolf-Hitler-Kooges

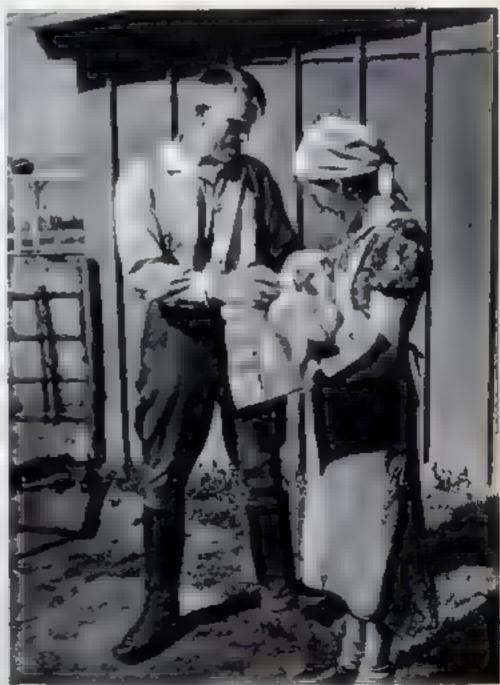

Arbeitsam und zufrieden als Siedler — glucklich als Eitern



prefite die diden fleischigen Stiele ber Frühlingsblumen von neuem in die hohe enghalfige Base. —

Am nächten Morgen ließen Greies leuchtende Blüten well und vorwurfsvoll die Köpfe hängen. Das Waller wat in der engen Base von den pielen saftigen Stielen bald aufgejogen, und schon nach ein paar Stunden hatten auch die längsten Blutenstengel leinen Tropfen Waller mehr besommen. Der Blumenstrauß war wahrlich feine Zierde des Geburtstagstisches niehr. Im Gegentell, er war zum Antläger geworden gegen Anne.

Es ift eine Angelegenheit des Herzens, ob ein Menich Liebe und Berftandnis aufbringt für Blumen und Arere. Und bedürfen Blumen, die wir ihres Lebensnerves, der Wurzeln, deraubten, damit sie in unserm Heim einen Strahl Sonne und den Duft von Erde bringen, nicht unserer besonderen Sorgfalt und Pflege! Blumen find zarte lebende Selchöpfe mit eigenen Gesetzen; glauben wir, diese verständnisles nicht beachten zu dürfen, rächen sich die Blumen, indem sie uns um den Genuß ihrer Frische und ihrer Frische wirsen.

Wit erinnern uns voll Grauen an die Paplerblumen einer früheren Zeit, die, für wenige Plennige auf den Närtten erstanden, sahrelang den verstaubten "Schmud" der Zimmer bilbeten. Ebenso abicheultch sind sür uns heute die weinroten, lita und rosa Zuchsschwanze aus Plüsch, die einstmals erst die vollständige Ausrüstung des Plüschzimmers darstellten. Auch sie tauchen heute immer noch auf den Jahrmärkten unserer kleinen Landstädte auf. Aber







auch unfere Urgroßmütter haben gefündigt. Ihre brahtgezogenen Blumen tommen uns heute wie ein Betbeechen am Leben vor, benn das ist es ja gerade, was wir an unferen Blumen lieben, daß fie lebendig find.

Wir sollten uns deshalb Muhe geben, ihnen biefes Leben auch im Immer solange wie möglich zu erhalten. Unsere erste Sorge sei darum immer, Blumensträuse auszuhinden, nie sollten wir, wie es Anne zu Ansang unserer Betrachtung tat, Blumen eng zusammengeprest und fünfe und zehnsach verschnürt in die Base stellen. Auch ganze Buschel mit einemmal in die Base zu stopsen, wird nie einem schonen, dem Auge und dem Heizen wohltwenden Andlied geben. Iede Blume stellen wir einzeln in das für sie possende Gesätz, und zwar so, das wir die Base mit den Blumen auch wirklich auf den Arlch stellen können, d. h. also, daß der Strauß teine belorative Borderseite und blütenlose, geglättete Rucheite hat, sondern daß er von seder Seite schon anzusehen ist.

Beiche Blumen tonnen wir nun überhaupt einftellen? Mit sehr geringen Ausnahmen, die wir wegen ihrer Gelienheit nicht zu erwähnen brauchen, tonnen wir sede Blume einftellen, — wenn wir über die passenden Basen verfügen. Bei der Zusammenstellung von verschlebenen Bluten zu einem Strauß mussen wir darauf achten, daß nur Blumen zusammenstommen, die auch zueinander passen. Jum Teil sind biese Abgrenzungen schon durch die verschlebenen Jahreszeiten gegeben. Bir tonnen z. B. gar nicht auf den Gedanten kommen, Rosen und Primein zusammen einzustellen.

Bei den gleichzeitig blühenden Blumen müljen wir datauf achten, daß wir die anspruchsvollen nicht unter die besicheideneren mischen. In einem fröhlichen Strauß aus unseren einzährigen Sommerblumen tritt die einzelne Blüte zurück und dient aber doch wieder als ein Teil dem Eindruck des ganzen Straußes. Eine tostbare Rose würde diesen Areis sprengen. Sie würde fich in dieser Umgebung ebenso unglücklich fühlen

wie ihre bescheideneren Schwestern, die lieber "nater sich" wären. Deshalb stellen wir die Rose bester, wenn auch allein, in eine besondere Base. Auch auf die farbliche Jusammenstellung muß man achten. Alle Grenzsarben, wie 3. Biolett und Rosa, tann man nicht mit anderen Farben außer Weiß zusammenbringen.

Richt ohne Ablicht sprechen wir erst jum Schluß unserer Bertrachtung von den Basen. Seit einiger Jett versucht man das Bort Base durch den Ausbrud "Blumendienerin" zu erseitzen. So können wir es auf vielen Schalen und Basen aus Glas, Reramit und Ton lesen. Obgleich uns diese Reubildung als Sprachichopung nicht überaus glüdlich ericheint, ersoht sie boch als Begriff das Wesentliche, was wir heute von einer Base verlangen. Sie soll nicht ein Eigenleben sühren, sie hat leinen Seldstzwed — leere Basen, die in der Stube als Jierbe und Staubsang herumstehen, sind ein Grenel — sondern sie hat in erster Linie und überhaupt nur den Blumen als Gesätzt die niene.

Deshalb muffen fie in Form und Farbe so ichitcht und jurudhaltend wie möglich sein. Wir erinnern uns voll Grauen an
blaue Glasvasen mit aufgemalten Mondlandichaften ober bid
mit Perspuder bestreuten Rosen. Wir lebnen grundfählich
jede so ober in einer ähnlichen Art bemalte Base ab. Freuen
wir uns doch an dem schönen Raterial; spiegelndes Glas, das
unsere Alumen nicht "töpfi", sondern auch ihre schönen Stiese
leben läht, trästige Reramit in ihren vielen verschiedenen
Tonungen, erbhafter Ton, der so gut zu unseren farbentreudigen Bauernblumen paht, und toftbares Porzellan.

Alle einsachen, aus dem Raterial entwidelten Formen find uns recht, nur muffen Baie und Blumen immer ein Ganzes bilden, hochstelige Blumen ftellt man in habe Basen, breite ausladende Bluten gehören in weite Basen oder Krüge. Jarte Blumen stehen am schönften in Glas- und Porzellandalen, derbere passen bester zu Keramit und Ton. Wenn man sich nicht recht einig ist, prodiert man am besten immer wieder von neuem aus, dabet entwidelt sich von seiten Fingersspieligeschift filt die Jusammengehörigteit von Blume und Base, das dald die Rühe des Ausprodierens überstüssig macht.

Noch ein Buntt muß berüdlichtigt werben; die Tilchbede. Richt twwer past sede Blume auf jede Tilchbede. Wir werden 3. B. nur in Ausnahmefällen blaue Blumen auf eine blaue Tilchdede stellen, rote Blumen werden sich nie mit einer orangesarbenen Dede vertragen. Jeden Stud einzeln tann babet sehr schön und geschmadvoll sein. Wir mussen barum auch hier auf einen harmontschen Zusammentlang achten.

Benn wir alle biefe Aberlegungen einmal angeftellt haben, werden wir bald mit ficherem Griff filr jebe Blume unter unferen Balen bie einzig richtige herausfinden, und unfere Blumen werden es uns reichlich banten tonnen.

Gerba Symmen.

## kleine modische Winke für Frühling und Sommer

Immer wieber zeigt bie Wobe ein anderes Gesicht — und doch ist sie nicht launisch und unbeständig. Es ist wahr, wenn man behauptet, das die Gejeze der Ratur auch in die Robe ein-bezogen werden können. Der Frühling flingt und lacht um uns und in uns und unter uns, en stürmt in uns, und ein bunter Sommer liegt vor uns . . . Go sind wir eben jest aufnahmelählg und unternehmungstuftig für alle neuen Borschläge — kurz, wir find alle ein wenig auf Schönheit aus.

hier darf man uns nicht fallch verfteben, das "Dan tragt"
ift niemals wichtiger als das "Man ift".

Manche wird fragen: "Wenn aber die Rode nun gar zu verrickt ist?" — Sie ist es ja gar nicht; wer dies behauptet, vermag sie nur nicht auszulegen. Wir wollen ja nicht gedankenlos und unüberlegt anziehen, was trgendeine Schneiderin oder Rodezeichnerin ich als Unregung gedacht hat.

Wir wollen ruhig ein wenig Selbstfritit üben und jugeben, daß wir nicht gang fo ichlant gewachten find wie die Idealgestalten einer Modezeitung. Und wenn wir in fachelnder Selbstbetrachtung erfannt haben, was zu uns past, dann werben wir nuch verfteben, bag es in ber Dobe tein "Rezepi"
gibt, sondern nur bas Gefet ber natürlichen Schönheit eines
jeden! Wir wollen wieder mabchenhafte Rabel und
frauliche Franen fein — dies ift mohl ber Schluffel zu
ber diesjährigen Sommermobe!

Bas aber bebentet im einzelnen biese "mädchenhafte" Mobe? In turzen Stichworten sei es gesagt! Des Bormittags: Blüschen in Miederform, gerafft und gerüscht, ben Gartel borthin, wohin er gehört, türzere und weitere Röde, teine "toten" Tone mehr, sondern mutige Farben! Sportliche Kleider und Blusen werden oft durch einen luftigen Reihverschluk geteilt. Die Sommertleider stellt man aus Leinen, Pitre oder dunten Trepearten der, aus neuartigen, oft durchbrochenen, auch maschinengestidten Geweben. Sie wieden leicht, selbstiverständlich und natürlich. Allerdings beingen wir auch bei ihnen nicht die ganze Sachlichfelt der vergangenen Jahre aus, wählen vielleicht auch zu einem Bormittagstleid eine Schleise, ein paat Blenden, eine Blume, die gar nicht zwedmäßig — nur Schmud sind.

Jum Frühjahr gehört bas Jaden fleid, bas Raftum, ber halblunge Mantel. Sie ahneln benen vom vorigen Jahr, nur fteden wir ihnen einen buftigen Chtffonical in ben Ausichnett ober einen zierlichen Biltentuff an ben Aragenaufchlag.

Auch am Radmittagstleib feben wir biefe bewegte Linie, bie fo beidwingt und vergnügt wirft. Auch hier trägt man faltenreiche Rode, deren Weite zuweilen nur vorn fitt und bie ebenfalls fürzer geworden find. Am Nachmittagstleib lieben wir auch wieber handarbeit und bemühen uns, bie Samifchleifen unserer Grofmutter mit Anmut zu tragen

Gang buftig und zart und nach wie por lang ift bann aber eift bas sommerliche Tagesendlieib! Richts Beichwertes bat es mehr, Spige, Jull — bei bem man fich wieber baran erinnert bat, daß man ihn auch mit Blüten und Sternen bestruden fann —, Batift und unzählige reiche Drudftoffe find sein Waterial, d. h., wenn man bei diesem webenden, zarten Sauch uberhaupt von einem Material sprechen kann. Zuwellen fälls auch über ein in der Form schlichtes, leuchtend-blumiges Rielb eine Wolfe von duntiem Tüll, der dann erft ben Farbentlang zur harmonie führt

Gelbftverftanblich wird es auch immer Aleiber geben, bie abifelte aller mobifden Stromungen ihre ffare, fichere Linie bemabren

Die Stoffe für diele Frühjahrstleiber find amulante Reuwirkungen, die in fich gemuftert und geblumt, überahwechilungszeich find. Ihre Serstellung und Belchaftenheit bleibt felbst für ben Jachmann oft ein großes Rättel. Wer weiß, was alles barin ift an Baumwolle, Sanf, Jute, Jellwalle, Balt, feinen Chenillestreifen und sagar Robbaar, die große Mobel Aber fie find schon und gesallen und!

So werden wir une alfo in biefem Sommer mit ftarten Stoff. und Farbiontraften auseinanderzusegen haben! Ihnen verdanten wir es, daß auch bie Spige, der bedrudte Tull, ber burchtrochene und gestanzte Leinenstoff wieder gurudgelehrt find. Unfere deutschen Sprien, die Plauener Sprienindustrie, umfast drei Gruppen der modernen Sprien, die ihrer Eigenart entsprechend mit verschiedenen Stoffen gusammen verarbeitel werden.

Und mo bleiben ichliehlich bie mobifden Aleinigteiten, wird man fragen, obgleich biefe ein bigden "geführlich" find und die Linie einen Rleiben verderben fonnen. — Run, in diefem Commer lieben wir bunte Bandet. Wir gurten unfere bellen Commertleiber damit, laffen fie luftig vom hut berabilattern ober fnupfen diefen wohl fogar mit einer Schleife ober einem "Sturmriemen" unter bem Kinn fest.

Unfere Sandtaiche ericheint vormittags aus solidem Leber und ift zuweilen abwaichbar, mattend sie sich des Abends in ein weiches Tajchen mit vielleicht mattlibernem Büget wandelt Am Tage tragen wir gern leberne Sandichuhe in den verschiedensten Farben — des Abends hauchbunne Wunder aus Filet oder Spihe, wirtlich wie zu Großmutters Zeit. Unsere Schuhe sind im Sommer bunt und sandienartig, oft mit getrenzten Lederriemen oder zweifardig abgeleht.

Jum Schluß noch eins! Mir wurde einmal geraten: "Hübsch tastet soviel wie haßlich!" Doch dies nur zum Teost. — In diesem Sommer wolsen wir alle bequem und — schnengezogen sein!

Der Leistungswettkampf

der schaffenden Jugend

Dielen Berufewettfampf aller ichoffenden Deutichen hat Die Jugend gewonnen! Richt wur, weil gegenüber ben Barjahren die Leiftungen auf allen Gebieten eine erhebliche Steigerung zeigten — jum erstenmal in einer Berufs- und Wirtschafts- geschichte hat die beutsche Jugend ihre Meifter, allete Berufstameraden, Betrlebesührer und Lehrherren durch ihr Beispiel zu dem gleichen Entichluß vereint: In seiner Leiftung sich selbst zu prüfen!

Interesiant in der allgemeinen Auswertung des biesjahrigen Berufswettfampfes ift vor allem die Tatlache, daß unter den etwa 760 000 jugendlichen und 150 000 etwachsenen Teilnehmern außerordentlich jahlreich die Angehorigen fämtlicher Frauenberufe vertreten waren. Innerhalb der Berufsgruppen Gesjundheit, freie Berufe, Hausgehilfinnen u. a. wurden allein Aufgaben für über 350 Frauenberufe gestellt. Bezeichnend ift, daß aus diesen Berufszweigen, die die hochten Anforderungen an den Perfünlichteitswert des einzelnen Pladels richten, die größte Anzahl an Reichssiegerinnen hervorging

Die Anordnung der proftischen Aufgaben, die unter fratter Berudiichtigung aller Anforderungen des Bierjahresplanes erfolgte, war außerst vielsetig und großtigig vorgenommen Aleben technischen Fertigseiten sollten die Teilnehmerlanen vor allen Dingen eigene Aufsasjung und gehaltendes Konnen entwideln. Bom Einsas der Niabel, von den Eindrücken in hamburg und vor allem vom Erleben der Berliner Tage mögen einige Inappe Ausschnitte sprechen

"Bir haben nur Reichssieger an Bord", bonnerte der Rapt'n am andern Ende der Strippe ins Teieson. Ich mar daran, jur diesmal den Sörer aufzulegen, ba tam die Fortsehung, "aber wir lassen euch nicht sigen, tommt her, wir werden ichon noch zwei Plage aussindig machen." — So einsach hatten mir uns das nun auch wieder nicht gedacht, während des Reichsberufsweitlampfes in der Ubervölterten Hanlestadt auf dem "Sein Goden wir die Duartier geben zu können. Um so begludier übersiedelten wir aus dem Hotel auf unser Schiff, die Jugendherberge

Es war in jeder Begiehung ein Gludetreffer, in biefen Tagen mit jur Ehrenbeiagung bes "Bein Gabenwind" ju gehoren. Ein

ganges Schiff voller Reichesteger! Auf Schritt und Tritt tonnteft bu auf die falonische Frage "Bas bist du?" die flassische Antwort "Reichesteger" erhalten — während du an irgendeinen beliedigen Beruf dachtest. Allerdings waren es alles "ehemolige". Aber was galt bas, ob man den Steg seht ober vor einem Jahre gewann? "Reichssieger", diese Ehre bierbt, und als solche waren alle Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahre ersmalig Chrengaste des Reichoberuses weitlampies

Bir jagen mit einem Bauingenteur zusammen und stigterten auf vielen Zetteln die Straßenanlage nach, die er als berufspratitiche Arbeit seltzulegen batte. Wir horten einer Schneiberin zu, die ihre prattische hauptarbeit, die Tüllbluse mit all den vielen einzelnen Rüchen ausdruckvoll beschrieb Wir hatten gemeiniamen Tischbienst mit einer Hausgehilfin, die immer wieder bedauerte, daß sie diesmal zur Zeit bes Orisweitsampses trant war, und daher, wie alle hier an Bord, beim diesjahrigen Reichsberussweitsamps nicht aftlo babei zein konnte

#### Beije, leife, nach alter Gremannmeile . . .

Um nachiten Morgen, um 4,15 Uhr, ift großes Weden. Wir tennen ichon ben alten Wedipruch ber Schiffsjungen und trommeln gleich mit. "Leife, leife, nach alter Gremannsweife, einer floht ben andern an, feber wedt fein'n Nebenmann, bie Mugen auf! Amerita! Der Bader von Labor ift ba!"

Ein richtiger Lagerbetrieb geht los. Um 5,15 Uhr funben Jungvollfanfaren an Ded ble Flaggenhiffung. Püntilich erfolgt ber Abmatich von ber Aberleebrifde. Um 8 Uhr beginnt das Einichtifen auf "Königin Luife" und "Kalfer". Es geht nach Heigeland, Freiheitprogramm des Hamburger Reichs-bernisweitlampies

3wilden einem Tanzden an Bord, bem Snad im Rauchfalon, den unvermeiblichen, vielfeitigen Genüffen im Spelfesal bleibt viele, viele Zeit, um im Sonnenichein an der Reling zu figen, um gutgemeinte Späße an das Aus- und Einbooten und manches andere zu knupjen, um aus herzensluft mit allen anderen fröhlich und guter Dinge zu sein



Reichsorganisationsleiter Dr. Ley sprach im Rahmen der Siegerverkündung in der Hanseatenhalte vor Teilnehmern am Entscheid

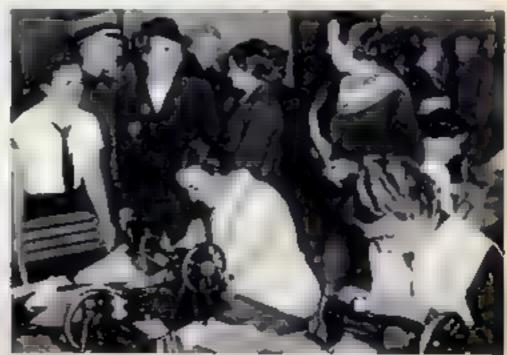

Reichszelerentin Jutte Rudiger besuchte gemeinsem mit Mieze Kulbe (links) die Wettkampfstätten der Mädel und Frauen



#### Bmifden Rochtopfen und Ruhmafchinen

Grell flimmerte die Rachmittagssonne durch die Glasdächer ber "Joohallen" in hunderte fleiner Rachtöpfe, über sange Reihen flappernder Rahmalchinen, auf schneweißen Plättissen entlang. Damit trug auch fle ihren Tell bei zu der beihen Kampf-Atmosphäre im hauswirtschaftlichen Entsche aller weiblichen Teilnehmerinnen am Reichsberusweitsampf in hamburg.

Un ben Rabmaldinen entstanden Spielhoschen. Bunte und einfarbige, gebiumte und tarierte. Gildlicherweise auch sonft noch verschiedene; benn wie hatten sont die befren Raberinnen ermitteit werben fonnen?

Das Platten und Fliden ber jungften Teilnehmerinnen mar offenfichtlich von tubliter Kampiftimmung beherricht. Um fo beiger ging es an ben Rochherben ju. Ein unbefinlerbarer Duft, ber bei naherem Zusehen von Fischelntöpfen und Quartspeifen aufftieg, quoll burch ben Raum. Die Prüferinnen, je eine Hausfrau und eine Hausmirtichaftliche Lehrerin, besobachteten ihre gehn Kampferinnen.

Ich ftebe neben einem Madel aus Gudbeutschland. Sie hat die Quartipeise nor. Sie beginnt mit Zwiebeln. Sie ift bas von zu Sause aus gewohnt, zu Quart Zwiebel. Sie wiegt feine Zwiebelftudden und arbeitet somit durchaus vorbitdlich. Dann werden Quart und Zwiebelzusch verrührt. Bis duhin geht alles glatt. Best greift eine ber Prüserinnen ein, was fie übeigens nicht tun durste. Aber fie hat wohl menichliches Mitgefühl, und sie sagt schließlich auch nicht zwiel, wenn sie baran erinnert, daß bier eine suge Quartspelle verlangt werde. Run gut, sug, das heißt Zuder nehmen, und Zuder ergießt sich vorschritsmäßig über ben angerührten Quartbeet

Und dann kam nach den Tagen der Arbeit und des Kampfes der große Augenblick: Die Reichssieger sind ermittelt, und Dr. Ley und Baktur von Schirach beglückwünschen sie

Diesmal genleßen fle, diesmal find fle die Gafte. Aber das nächste Mal will jeder wieder tätig mit dabel sein, das ist besier. Selbst die Ramerabinnen und Rameraden "von der Presse" entwideln ein Teilnehmerprogramm. Wie wäre es belspielsweise, wenn auch im Rahmen des Reichsberussweitstampses als berusprattische Aufgabe Extra-Zeitungen heraustämen, an denen sich "Leute vom Zach" dewiesen?

Das murde an Bord mit großem Hallo begrüßt. Jamohl, das müßte es geben, Irgend jemand kaltulierte bereits: "Wir Teilnehmer wollen fle kaufen. Rechnen wir 10 000 als Auflagenhöhe, Das ist noch wenig, Jeder zahlt einen Großen. Das rentiert sich in sich!" Wosür sich unter dem "Leuten vom Jach" nicht ganz selbstlos viele Stimmen erhaben.... Was will man tun, wenn man aus feinem Seimatgau eine folde "Ruche" nicht tennt? Die Prüferin dentt auch schon an die, die im tommenden Jahre aus Ofterreich dazutommen werden, um am Reichsberusswetttampf aller schaffenden Deutschen teitzunehmen. Wie ware es da von vornherein wenigstens mit einer Zweiteilung der "Rochaufgaben"?

#### Mit ben Reichoftegern in Beritn

Bom Raiferhof jur Reichstanzlet ging ber Weg ohne feben 3wildenfall. Es war der Chrenweg ber 188 Reichsfiegerinnen und Reichsfieger im Reichsberufsmeitlampf, die jur Borstellung beim Führer ausersehen waren. Sie waren Chrengafte der Reichsregierung. Sie fuhren als "Ehren-

abordnung ber beutichen Arbeiterichaft" am 1. Mai durch die Straßen der Reichshauptstadt, überall jubelnd begrüßt. Sie wurden von Reichsministern eingeladen, Sie nahmen an der größten Jugendtundgebung der Welt im Olympiastadion teil und erlebten den Aufmarich im Luftgarten mit. Sie sagen zur Rittagstafel im "Raiserhof"

Run ftand ihnen die höchte Ehrung diefer Siegertage bevor Begt waren fie auf dem Wege jum Führer. Bor der breiten Absperrkette der Polizei marichterten fie Schulter an Schulter

über ben Wilhelmsplat. Bon allen Seiten drängten bie begetsterten Mensichenmaffen, Sprechchorfplitter witsbeiten hin und ber. Sie wurden zu-jammengereimt: "Lieber Führer, tomm boch jest, bu haft uns doch noch nie verjegt! Lieber Führer, tamm boch, tomm, fonft laften wir dich nicht nach Rom"

Gestern noch waren auch die Reichefieger unbefannte Arbeiter, gestern
noch franden auch fie in der Menge Gestern noch erfüllten fie irgendwo in den entlegensten Binteln des Reiches ihre Pflicht, wie jeder andere auch heute aber marschierten sie voran. Beute werden sie dem Juhrer vorgestellt.

Da ploglich ein Bwidenfall, gerade por ber Reichstanglel, unter bem Balton, auf bem nun ber Fuhrer etideint. 3m Bruchteil einer Gefunde mar bie felte Abiperriette burch. brochen morden, Ein bunter Saufe leibenichaftlicher Begelfterung mir. beite burdeinander, mitten barunter ble eben noch in geardneter Rolanne marichlerenbe "Chrenabordnung", Gin Blumenftrauf flog aus ber Menge auf. Der Fuhrer griff banach, tonnte ihn aber nicht foffen. Reue Blumen. ftraufe touchien an allen Eden unb Enden auf. 3ch ermilite einen und foleuberte ton hinnus. Dein Rad.

Die Jugend ist der Baustein unseres neuen Reiches! ihr seld Großdeutschland! Denn in Euch formt sich die deutsche Volksgemeinschaft. Vor dem einen Führer steht ein Reich, vor dem einen Reich steht ein Volk, und vor dem einen Volk steht eine deutsche Jugendfindem ich Euch sehe, ist mein Glaube in die deutsche Zukunft unbegrenzt und unerschütterlich! Denn ich weiß: ihr werdet alles das erfüllen, was wir von Euch erhoffen! Derführer euf der Jugendkund gebung.

bar padte wohl meine Schultern . . . Jungen ichwentten bie Mügen, Im taufendfachen Jubel ging mein kleiner Raf unter. Wer tonnte bas Glud faffen?

Dort oben auf dem Balton stand der Führer, genau fo ichlicht und nafürlich, wie er nachher im Reichsprästdentenpalats vor jedem von uns stand, von Menich zu Mensch. Dort sprach der Führer, und bei seinem Wort und bei seinem Handedruck und bei seinem Blick siel alles von uns, was unecht war. Jene Stunde wird unverzeislich sein. Ruth Gensick e.

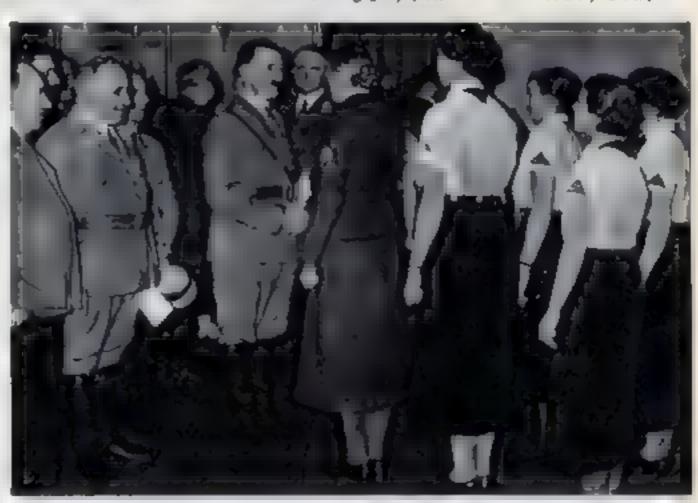

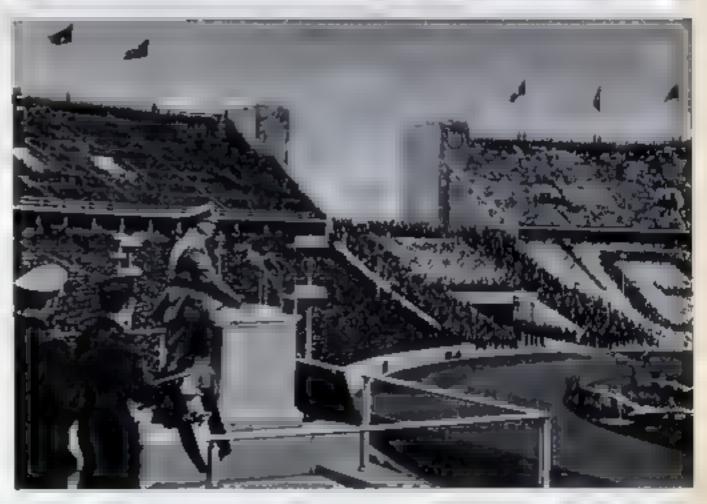

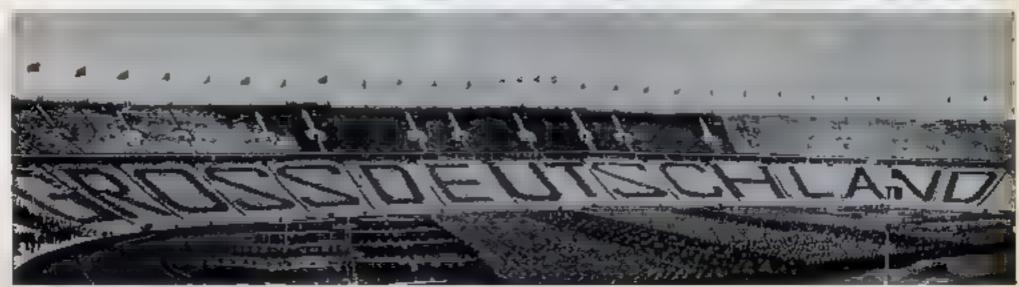



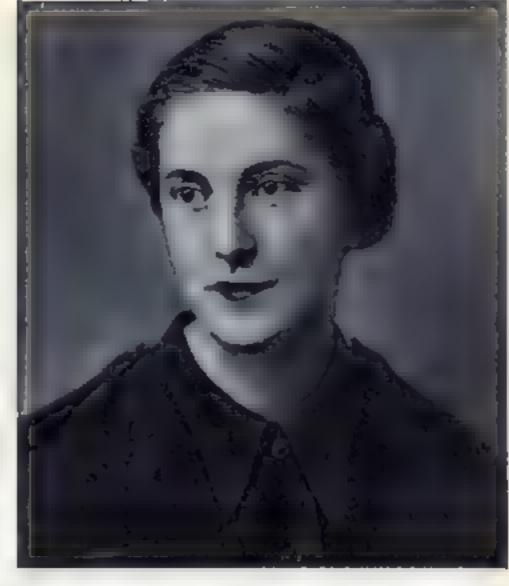

## Pilar Primo de Rivera besuchte Deutschland

Nachdem ber enbgültige Sieg Francos nur noch eine Frage ber Jeit ift, wenden fich die aktiven Kröfts ber falangiftichen Partei Immer intensiver dem Inneren Aufbau zu. Frühere Besuche von Mitgliedern der soction somining der Falange insen darauf schließen, daß das Borbilb für die Reusurganisation der spanischen France, und Jugendarbeit Deutschland ist.

Eine neuerliche Beftätigung diefen lebhaften Intereffes war ber Befuch ber Frauen- und Midbelführerin ben nationalen Spaniens, Pilar Primo be Nivera. Sie folgte einer Einladung ber Reichofrauenführerin, um ben Aufban ber Frauen-foft und ben BDR. zu ftubieren.

Bilar Primo be Rivera ift bie Tochter bes großen fpanifcen Staatemannes und Diffators und die Schwefter bes Grunbees ber Falange. Un ben Ramen Primo be Rivera fulipft fic bie Geichichte bes modernen Spaniens und feines berotiden Rampfes. Als einziges überlebenbes Glieb biefer Familie wird Bilar barum non allen Frauen und Diabeln geliebt und verehrt und barüber hinaus vom ganzen fpanlichen Balte.

Sie ift für die Goldaten ben Ariegen, für die Belferinnen hinter ber Front die Bertorperung ihrer Ibee und die Seeie der falangiftischen Bewegung. Wir tonnen es verstehen, wenn wir ihr ruhigen Gesicht und ihre ernsten Augen sehen, aus benen das schwere Erleben der letzten Iahre spricht, aber auch das große und steudige Berantwortungsgriuhl für ihre schone Aufgabe.

Mit grober Aufmertfamteit folgte fie mabrent ihrer Fahrt burch Deutschland feis allen Ausführungen, Die ihr von

Dr. Javiar Conde ihrem Begletter und Berrater, überjest wurden Aber immer freute fie fich, wenn ihr jemand begegnete, ber, wie Mebau, ihre Muttersprache spricht, die auch uns schon nach wenigen Tagen pertraut im Ohr klang.

Ihre Begletterinnen, Martla Josefa Einamata, bie Leiterin des Austandsamtes, und deren Mitarbeiterln, Blanca Herzogin von Tetuan, verstehen unsere Sprache gut, und es war leicht, sich mit ihnen zu untershalten: denn in ihrer lebhaften Art fragten sie viel und interessen für alles. Diele Arauen, die mit offenen

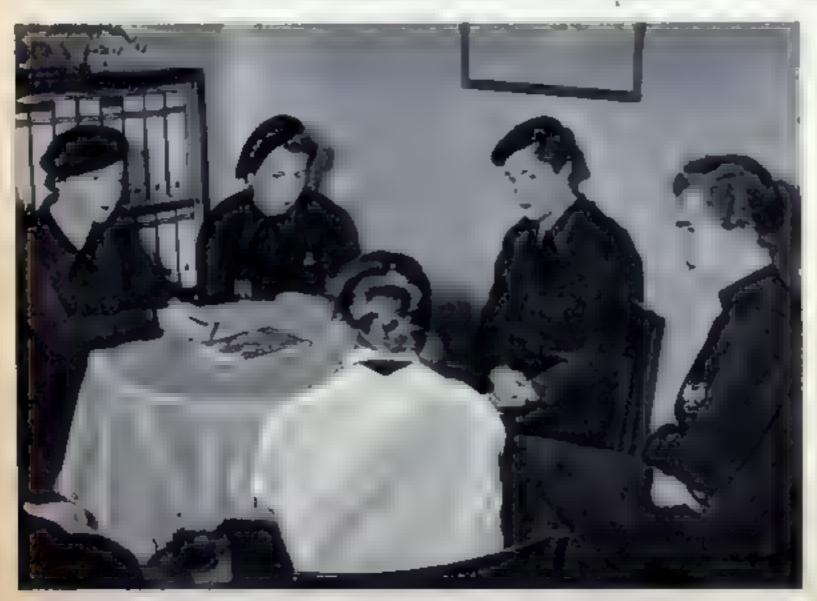

Hauptreferentinerna Pranz spricht über die Soziale Arbeit der Hitler-Jugend Rechts von ihr Reichsreferentin Jutta Rüdiger und Pilar Primo de Rivera



Hinrich Medau erlautert den spanischen Gasten die gymnastischen Vorführungen. Unks von ihm Clementine zu Castell

Augen und aufnahmebereiten Bergen unfere Arbett feben wollten, tamen mitten aus ber Frontlinie: fie haben die Bermunbeten gepflegt und die Walche der Goldaten gewaschen. Aus dieser Arbeit heraus, die noch gang durch den Arleg bedingt ist, find fie noch Deutschland gesommen, um zu jehen und zu lernen; und wir find glüdlich barüber, fie bei ihrer großen Aufgabe unterstähen zu können.

Ihre Relfe führte fie von hamburg nach Bertin, wo fie gleich am erften Tage die Dienstitelle ber Reichsjugenbjührung bes suchten. Die BDR. Reichereferentin Jutta Rubiger erstärte ihnen ben Aufbau unterer Widdelarbeit, die im Gegensatz zu Spanien nicht als ein Teil der Frauenorganisation, sondern in enger Zusammenarbeit mit der mannlichen Jugend besteht. In allen Amtern erzählten die hauptreferentinnen des BDR. von ihrer Tätigseit, beren erganisatorisch vorbildlicher Aufbau die spanischen Gaste besondere beeindruckte.

Großes Interesse brachten fie vor allem auch der Rusturarbeit und der sportlichen Erziehung entgegen. Wie versuchten, ihnen barum auf diesen Gebleten besonders Scundlegendes zu zeigen. Sie saben in den verschiedenen Führerinnenschusten, was die Aläbel in den turzfristigen Aursen an Wertarbeit geleiftet batten und waren hocherfrent über eine handgewebte Dede und andere handwerfliche Geschente, die ihnen überreicht wurden.

Im Rahmen des BDR. Wertes "Glaube und Schönheit" sahen fie die Medau. Gymnastil hinrich De da u tonnie ihnen seiber an verichtebenen Borführungen die Entwickung von der grundlegenden Körperichule zur schönen Bewegung vorsähren. Derseibe Sportkurius wurde nach der Besichtigung des Reichsportseldes auch im Schwimmstadion besucht und machte durch seine einheitlichen und guten Leistungen auf die spantichen Gäste großen Eindruck. Um so erfreuter war Pilar Brimo de Rivera, als ihr der Reichsportsührer von Ist am mar und Die n vorschlug, spanische Rädel zu einer längeren Ausbildung zu ihm zu schieden, eine Auregung, die sie mit des sonderem Interesse aufnahm.

Die testlichen Tage in Berlin waren mit Besichtigungen von Einrichtungen der Frauenichaft ausgefüllt. Wir tonnten ihnen noch an einem Sonntagabend einen besonders reizvollen Eindrud verichaffen: ber Untergan Steglit hatte in einem seiner schnen hetme einen frohlichen Rustabend gestaltet, an dem unseren spanischen Freunden deutsche Bottsmelodien auf Streichinstrumenten und Floten vorgespielt wurden. Sie langen unsere Lieder mit uns zusammen und spürten wie wir, daß Musik oft leichter Bruden zu einem anderen Bolle schlagen tann, als viele Worte es vermögen.

Dann ging es ins Rheinland. Bir besichtigten die Führerinnen- und Haushaltungsschule in Geldern, die — wie auch
lichon die Relchsführerinnenschule in Potsbam — besonderes
Interesse erregte, da für verschiedene Provinzen
Spantens der Aufban ebensolcher Schulen geplant ist. Im Obergan Ruhr-Riederrhein konnte Pilar
Primo de Rivera außerdem die große Joseph-GoebbelsJugendberberge in Düsseldorf und die neue Dienstkelle
des Gebietes und Obergaues in Mulheim seben.

Gauleiter Florian, ber ble spanischen Gaste im Rheinland begrühte, zeigte ihnen in seinem Arbeitszimmer an verschiesbenen sehr anschausichen Planen und Karten ben Ausbau der Pariet und erzählte ihnen über den Wahlkamps, in dellen Abslauf sie gerade geraten waren. Die Propaganda und später auch die Wahl selber, der sie in einem Wahltofal in Berlin beiwohnen tonnten, interessierte unsere Gaste auf das Lebhafteste.

Es folgten noch zwei Tage im Gan Roln-Machen. Stollwerd mit feinen vorbildlichen fozlalen Ginrichtungen, bie Burg Bogelfang, ein RS.-Schwesternheim, ein weibliches Arbeits-bienktlager und Einrichtungen der RSB. wurden unseren Gaften gezeigt, um ihnen wenigktens einen Uberblid über die Sauptgebiete unserer Arbeit zu geben.

Ratürlich bewunderten fte auch die Schänheiten ben Rheines und den Kölner Dom und erlebten einen der größten Augenblide unserer heutigen Geschichte in einem Schiff auf diesem Schiffalastrom: Die Rebe den Führers am a. April. Besonders Bisar Brimo de Rivera war ergriffen von seinen Worten und sagte felber, das sie an diese Stunde und seine große Tai benteu mußte, als sie wenige Tage später vor dem Führer frand und ihm im Ramen des spanischen Boltes einen handgeschmiedeten Degen aus Toledo überreichte.

Es ergab fich füt Pilar Primo de Rivera und ihre Begleitung im Bertauf der Tage die Gelegenheit, fich mit führenden Mannern des Staates und der Partel zu unterhalten, um fo auch einen Einblid in die weltanschaultde und gelftige Grundlage der Bewegung zu gewinnen, deren praktische Auswirtungen fie in den vorhergegangenen Togen gesehen hatten.

Der tieffte und schönfte Eindrud war natürlich der Empfang beim Führer. Ein schönes Bild mit eigenhändiger Unterschift nahmen fie als stets bleibende Erinnerung mit zurüd in die spanische Seimat.

Mit thnen gingen unjere Muniche, bah fich bas Schidfal biefes ftolgen Bolles balb erfüllen möge und es ben tapferen Frauen und Mabeln vergönnt fel, ihr fo großjügig geplantes Aufbauswert auch in ben jest noch vom roten Terror verwüfteten Gebleten in die Lat umzufegen. Elfa von Webel.

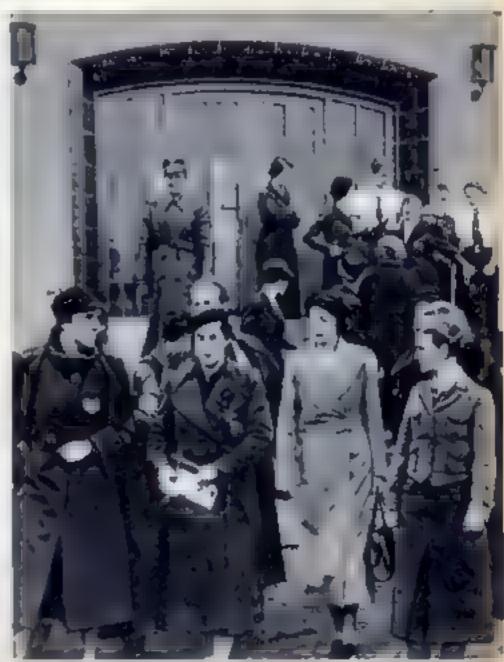

Die 80M.-Reichsreferentin Justa Rudiger verläßt mit der spanischen Frauenführerin die Führerinnenschule in Geldern



Wir wollen, daß ihr eine fröhliche und freudige Jugend sein sollt. Ihr sollt nicht mit vergrämten Gesichtern herumgehen, sondern ihr sollt lachend in die Welt hineinblicken. Ihr habt Grund dazu, denn diese Welt, eure Welt, unser Volk, unser Reich: sie sind schöner geworden, als sie je zuvor waren. Daher sollt ihr auch diese Schönheit kennenlernen, damit ihr sie so ganz in eure jungen Herzen aufnehmen und sie ganz lieben könnt.

## Laßt die Kinderstuben in Ruh!

Run freut fich alles wieder auf Die Jahrt! Bei jedem Setmabend brangelt alles: "Du, wohrn geht's am Conning?" -- Debe Fahrt bringt uns neues Erleben.

Bor gar nicht langer Zeit haben wir noch die Saleltätchen bewundert, die luftigen gelben Trodbein und die schlichten braunen Anoipen mit dem roten Jederbusch, aus denen einsmal im Serbst die Russe werden. Dann gab er Primeln auf den Wiesen und Anemonen im Buchenwald, und die Busche befamen langsam einen geünen Schimmer . . . Best aber trägt alles ein friiches, grünes Kield, und eingeum ist ein Blüben und Wachsen, daß man gar nicht niehr recht mit tann vor laufer Staunen.

Mit ben Tieren ift es ebenfalls fo — im Februar haben wir noch grohartig alle Bogelftimmen getannt, bas Zigiba ber Kohlmeisen und bas zarte Gellingel ber Blaumeisen und auch das erfte "ich hab" bich so lititeb" ber Golbammer. Aber jest?

Sogar unjer aneriannter Lehrmeister für alles, was ba freucht und fleucht, mit Raturtunde eins und Diaihematit plet in der Schule, schüttelt bisweilen ergeben den Kopf und gibt zu, seiber nicht mehr durchzulommen, so reich ist das Bogeltonzert, besonders am Morgen, wenn eben die ersten Sonnenstrahlen den Wald vergolden.

Eine unbandige Luft ftedt in jedem Dienschentind, jest auf Entbedungsreifen auszugeben, abjeits von den gebahnten Begen Reuland gu fuchen und freuz und quer burch did und bunt zu freifen.

Bumms . . . fteht natürlich an ben icanften Giellen, an ber bidverwachsenen Schonung von Jungfichten ober bort hinten bet ben heden ober brüben am Bach: Betreten ver-boten! Ratürlich, nichts wird einem gegönnt, was haben benn die blot für Schaben, wenn wir mal fo ein bifchen durchs Gelände gieben?

Die Emporung ift groß, ber Miberfpruchsgeift macht, und im Nu wird ein Sabrtenipiel gerabe burch bas verbotene Gelande gelegt. Was man ba alles entdedt, was einem bie nelbifchen Forftleute nicht gönnen wollen!

Großes Hallo auf ber einen Seite: "Ein Reh! ein junges Rehll Rommt blof ichnell ber! Ift das hübich! Romm, fleines Reh, ich muß bich elumal ftreicheln! Seht doch, die schönen großen Augen! Und beine bose Mutter ift einfach sortgelaufen? Wollen wir es mitnehmen und mit der Flasche aufzteben?"

Es bauert eine ganze Weile, bis die aufgeregte Gesellschaft weiterzieht; über das tielne Wesen mit dem weitgetupften Fellchen und den erichrodenen braunen Augen aber hat die Liebe der Rädel das Todesutielt gesprochen. Wohl tommt die Nutter wieder in die Rähe des Ribes zurud, aber die Witterung ihres Todseindes, des Menichen, schreckt fie so, dah sie ihr Kind aufgibt, und es mut läglich verhungern, oder es wird eine leichte Beute des Fuchses.

Die Füchfin, die mit ihren Jungen vor dem Ban in der Sonne spielte, hat das Rleinzeug beizeiten in Sicherheit gebracht, benn leise sind die Rädel bei ihrem Streifzug teinerwegs . . . Und wenn sie sest auch mit maßlosem Interesse ben Bau unterluchen und die herumliegenden Knochen und Federn mit stillem Grausen betrachten und wohl auch mit einem Stod in den Röhren herumsuhrwerten, die Familie Reinete liegt sicher tief unten im Ressel, und das die Alte dort unten mild

mit ben grunen Mugen funtelt unb gornig bie Lefgen hochgieht, bas feben fle ja nicht.

Inzwischen haben einige ein Reft entbedt. Dentt boch, ein Reft in einer niedrigen Sichte mit vier nadten Amseljungen mit gräßlich großen, gelbgeranberten Schnabeln! Wieber lobert bie helle Begeisterung auf, und man versucht jogar, die hungrigen Dianler mit Broden vom Frühllidsbrot zu fattern.

Daß ba irgendwo in den Baumen ein Bogel verzwellelt ichimpft und ichreit, bas hort man vor lauter Freude an dem tleinen Biehzeug nicht. Eines von den Räbeln fagt beim Weitergeben fogar gang ftolg: "Ra, die find heute wenigstens einmal richtig fait geworden!"

Ja, und mobl auch jum lehten Wal in ihrem Leben, benn ichn jeht würgt und würgt einer von den Jungvögeln an bem unverdaulichen, viel zu großen Biffen und erstickt langlam baran, und die Amfelmutter ift so verlicheucht, daß fle thre Brut aufglot. Entweder machen dann Cichelhäher und Eichlat reinen Tijch, ober im herbst liegen im Grunde einen zerzauften Reftes ein paar Beine Knöchelchen als Zeugen, daß bier elnmal ein jungen, werdendes Leben war.

Ingwischen ift die Entbederichar aber ans Waster getommen, an einen Teich mit Schilfrandern; nur an einer Stelle ist eine richtige, icone Babeftelle, und bort fecht natürlich wieber ein Schild: Das Baben ift in bicfem Teich streng per-boten!

Ratürlich! Wo es die Sonne fo gut meint und das Maffer biet in der flachen Bucht icon so icon warm ift! hier will wohl der herr Besiger blot allein baden? Mit hallo und Juchen planicht baib die ganze Gesellschaft im Wasier, daß die Entenmutiet mit ihren Jungen entjett ins Schlif flüchtet, ein Reihet mit ichweren Flügelichlägen abstreicht und die ganze Familie haubentaucher unter Wasier verschwindet, um fich weit hinten ichleunigst ebenfalls im Schift zu versteden.

Am ichlimmiten aber geht es ben laldenden Karpien, bie bichigebrangt im Randmaffer ftanben, um in Rube und Friesben ber fünftigen Generation ben Weg ju bereiten, benn es war ein Fischteich, und beshalb ftanb bort bas Schilb. Baben verboien

Aufgestärt flohen fie ins thefe Waffer, und viel toftbater Laich und Samen ging verloten, und die Fischerel, die ja auch ein wichtiger Teil unferer Boltsernahrung ift, erlitt burch biefe Unvernunft erheblichen Schaben . . .

Strablend vor Glud aber jogen die Madel nach Saufe. "Seute haben wir aber wirflich mal etwas gehabt . . . Schabe, bag gerabe beute unfer Raturprofessor nicht babei war . . . Die hatte vielleicht gestaunt!"

Das hatte fie gewiß; aber mahricheinlich hatte fie ben Mabeln vorher ergahlt von den Kinderstuben ber Ratur, die ebenso ihre Rube und Schonung brauchen, wie die Kinderstuben bes Menichen

Und dann maren fie an den Stellen vorbelgezogen, mo fo ein Schild ichugend davorftand, und hatten mit einem verstehenben Lacheln berübergeblingelt: Bir grüßen euch, ihr großen und fleinen Rutter, dort brin im wilden Dictiot.

Wir Madel verstehen euch besonders gut. Wenn es uns auch gerade hier recht gut gesallen hatte, — unsere schone Heimat ist ja reich, und überall sinden wir Plat zur Rast und zu unsern Spielen. Wenn wir euch einmal von Ferne besehen konnen, dann ist es ein großes Erleben und ein großes Glud für uns, aber die Hande lassen wir weg von den Rinderstuben der Natur!

## Seppels Wettlauf mit dem Tode

Die Nachtfröste sind vorüber, die Tumpel aufgelaut . . . und die Sterne spiegeln sich in ihnen! Es ift stilles, melden Wetter und für Seppel so hell wie am Tage. Er geht überall weich und geräuschlos. Den Abhang des Raidwalls wie die Wellensberge des Sturzaders, die wellen Haferstoppeln und den grünen Roggen greifen seine Pfoten ohne ein Scharren, ahne jedes Gestäusch.

Die große Kora schläft nicht mehr auf der Tenne, sie ift des Nachts draußen, steht in der Einsahrt und lätt hier und da ihre tiese Stimme vernehmen: wuu-wuu! Dann antworten die hunde ringoum im Bergdorf. — Seppei lennt jeden einzelnen ichon am Tonfall! Bom Grenzwall oben auf der Anhöhe fräht Kirit, der hahn des Rachbarhoses, Bald antwortet ein zweiter tielner hahn weiter entsernt. Und ein dritter rust noch weiter drüben, Dorthin muß Seppei.

Mie mohl er fich boch fühlt, wenn er bavonhoppelt und fich mit gutem Appetit an ben Frühlingsleimchen aft. Jwijchen den einzelnen Sappen fteigt bas primitive Gefühl von Lebenstraft unbfindig in ihm hoch, er tobt mit foider Schnelligteit über die Felber, daß ihm ber Tau wie Sprühregen um die Ohren fliegt

Einen "Schneider" nennen ihn ble Menichen; ein Sale, ber läuft, wenn er nur ein Gebell von weitem hört, so spotien die hunde! Sie sollten willen, wie er fich selbst beurteilt! Er süble sich im Bewuhtsein seiner überlegenen Schnelligkeit und Wendigteit als ihrer aller Hereicher, erhaben über all das beliende Aroppzeug! Man hält ihn für einfältig, ohne Schläue und Urtellstraft — ja — vielleicht sommt en daher, daß er immer noch sebt, obwohl alle ihn in Jagdtafche und Rochtopihaben wollen!

Die Racht ift vom Riebihichtel erfüllt, die Bogel rufen rings um ihn ber. Sie find übermütig und tropig; unablässig vernimmt er ihren Flügelichlag . . . und im Grase zu feinen Führen spielen die Mäusel Eine Raftlostgleit liegt in der Luft . . . Saus und Gebraus fegt über seinem Ropf hinweg, es schnurrt und klaticht, er vernimmt seitjame Laute, von den zurücklehrenden Jugvögeln herrührend: Pierfen und Schnarren.

Das Duntel follegt fic dichter. Das Buhnergegader bort auf. Dann einen Augenblid lang große, tiele Stille . . . nur ein

vereinzeltes Licht blinkt von einem Hof herüber. Zu Seppels Unglüd hoppelt er vom Auid herab auf die Landstraße hinaus, als gerabe ein großes Ungeheuer mit vier Augen heransaust! Er tommt in seinem gewöhnlichen Schlendrian mit allem möglichen Unfug im Ropse baber, allerhand tolle Sprünge kribbeln im seinen Läufen. Buh, heult das Auto und brummt in vershaltener Roserei wie der große Stier des Keldes.

Seppel hat teine Zeit mehr zu irgendeinem Seitensprung, um nicht übersahren zu werben, sest er Eilzugsgeschwindigleit auf Er fühlt fich entichieben etwas wirr im Ropfe, fein bifchen Gehirn und all fein gemütlicher Sinn verleiechen sich wie gewöhnlich eiligft in die rettenden Läufe



Welchen Weg wollen bie Laufen, fragt jebe Fiber feines Rotpers! Gie wollen bort laufen, wo ber Weg am ebenften ift wo teine Sinderniffe broben, mo fie die gröfte Schnelligfeit erreichen tonnen . . . bie lieben, immer pflichttreuen Laufe!

So gehl es die Strape hinauf, nor bem Auto her. Und seine Läufe versagen nicht, nein, selbstverständlich nicht — an ihnen hat er niemals gezwerselt. Er merkt, daß er ber Gesahr entriunt, das Ungeheuer kann nicht mit; er kann sich erlauben, mit den Läufen nach links und rechts auszuschlagen, von der

einen Seite bes Weges auf bie andere herüberzusausen und während der Jahri seine Berfolger zum besten zu haben, indem er seine Zeicheniprache mit ihnen spricht

Das Auto aber hat en eilig — und balb betommen bie Läufe gu fpuren, daß fie einer berartigen Schnelligteit noch nie begegnet finb!

Sie jehen ben Commermeg vor fich, grasbemachien, volfer Schotterhaufen und anberer Sinberniffe und Unebenhetten, bie nur ben Lauf behinbern murben, wenn lie barauf zusteuern wurben - fie holten fich alfo getreulich in ber Mitte ber Runfiftrage. Balb aber vollführen fie teine Toll. beiten mehr, fonbern finb nur barauf bebacht, hubich ju laufen, mas fle vermogen! Dumme Laufe, fie batten ja nut eine Getunbe gu apfern, die Rahrt fo mel ju vermindern brauchen, bak fie Bett





an einer Wendung ober einem Seitensprung über ben Graben gewonnen hatten. Jest wagen fie aber nicht mehr, sich irgendwie aufzuhalten . . . Ein Kilometer nach dem andern frist Seppel, immer vor dem Auto her . . .

Das brummenbe Ungeheuer tommt ihm aber immer naber, und ber Augenblid ift nabe, wo die mutigen Laufe ihm eingestehen muffen, bag fie num nicht mehr tonnen! Da schwindelt es Geppel; er vertiert die Befinnung: wenn die Läufe aufgeben - bann ist es aus mit ihm!

Das Auto ist ihm bicht auf ben Fersen, und bas Licht der Laternen überflutet ihn blendend hell . . . jest hat Bruder Langsam den einzigen Schnelläuser des Landes eingeholt! Da budt er sich mit ploglichem Rud mitten auf der Stroße, er erstarrt zu einem Erdflumpen, zu Stein und drüdt sich gegen den Erdbaden, nun, da die Läuse das erstemal in seinem Leben versagen, muß die Erde helsen.

Und ble Erbe hilft auch . . . Fauchend fahrt bas Auto über ibn hin, die geräuschlos laufenden Raber an ihm porüber. Wite ein willenlos, neugeborenes Wefen bleibt er figen — verständnislos, aber unverfehrt!

Balb barauf ericeint ibm die Welt wieder in heilem Lichte; bas Auge nimmt die umkehenden Baume und Krauter auf, er erblidt einen gelben huflattich und einen winterburren Johannistrautbuich, er hort die Riebige larmen und bas Ungeheuer in ber Ferne bavonsausen. Aber ift er nicht verlett? Irgend etwas Riebriges, Rasses rinnt über seine Bade

Er laßt die Frage an die Junge weitergehen. Und die Junge ledt an der Bade hinauf und erhält etwas Scharfes, Oliges und Zettes zur Antwork. Das kammt aber nicht von ihm, desien ift er gewiß — das gehört zu dem vielen, was über seinen Berkand geht und mit Pferd und Hund und Rug und Bruder Langfam in Berbindung fieht!

Dann ftredt er vorfichtig erft einen Löffel und bann ben anbern in die Luft, et verfucht, ben Ruden zu ftreden, ja, ber ist beil — und er erhebt fich glückstrunten. Kann er fein hinterteil fortbewegen, fann er ipringen? Jawohl, auch bas!

Da wird er toll vor Freuden; er icuitelt ben Strafenftaub ab und jagt quer durch die Felder, icharrt fich an einer gemutlichen Ede ein und beginnt, die murben Pfoten, die lieben, fiegreichen Läufe gehörig zu pflegen! — —

Aus: "Meifter Lampe" von Svend Fleuron; Eugen Dieberichs Berlag. Im gleichen Berlag find als Boltsaussgabe auch die anderen Bucher Fleurons erschienen: Eine Fuchsgeichichte "Die role Koppel", eine vergnigte Dadelgeschichte "Schnipp Fibelius Abelgahn", sowie ein recht hubiches und anschauliches Buch vom Leben einer Kagensaulite "Kagen voll". Die Bücher find zum Preise von je 2,80 RR, in allen Buchandlungen erhältlich.

## Der Maien ist kommen



Altes Ansingelied eus der Schweiz, - Setz v. Arnim Knab Aus: Griff Gott, du schöner Male, Frühlingskantate. Verlag: Schott's Söhne, Mainz



In Gunbels Leben mar etwas gang Reues getommen, feit fie bei ben Jungmäbeln mar. Borber mar fle selten mit ben anderen Kindern nus dem Dorf zusammengetommen. Es war ein ziemlich weiter Weg von dem fleinen Saus, in dem fie mit Lante Frieda wohnte, bis hinunter ins Dorf. Tante Frieda aber konnte schlecht geben und blieb deshalb meistens dabeim. Da hatte benn auch Gundel oft zu Sause gesessen und babei gar nicht gemerkt, das fie viele Dinge nicht tat und nicht konnte, die den anderen Wadeln ganz selbstverständlich waren.

Nun war alles anders geworden, und Gundel hatte fich jum ersten Male in threm Leben seht geschämt. Das war neultch auf Jahri gewesen, als die anderen Jungmädel ste alle ausgelacht hatten. Und dabet hatte ste doch nur nicht allein über den Steg am Dorsende gehen können und hatte auf dem Seimweg den weiten Umweg am Schulhaus vordet gemacht, um nicht über Niullers hof zu müssen, wo heltor an der Kette lag, der immer so bose bellte.

Sanna hatte domals gang argerlich gefagt' "Du bift fo ferge, bah bu einem nur leib tun tannft. Du bift einfach tein Jungmabel." Das war febr follmm gewefen; benn hanna war bie Führerin, und was biefe fagte, galt

An diefem Tage hatte Gundel fich vorgenommen, daß ban anders werden mille. Sie ging jeht feben Tag einmal über Millers Hol, und Gettor bellte fie icon längft nicht mehr an, sondern webelte freundlich mit dem Schwanz. Den Pferden am Gafthol hatte fle icon zweimal Brot gegeben. Sie nahmen es gern aus der flachen Hand und dachten gar nicht daran, zu beihen. Vor allem aber war fie ftolz darauf, dah fie icon lakt is ichnell über den schmalen Steg am Dorfrand laufen tonnte wie Hanna selbst. Bel der nächten Fahrt würde teine mehr über fte lachen.

Nur war bas eigentlich gur nichts Bejonderes, wenn fie nun endlich auch dasselbe konnte wie die andern. Ein richtiges Jungmädel mußte wohl noch gang anders sein! Rur so über den Steg gehen und vor dem Heltor fandhalten und Pierde fültern — das war alles noch nicht das Richtige.

Gehr nachdenklich fab Gundel zu dem kleinen Saus hinüber, in dem Hanna wohnte. Es war wirklich nicht so einsach, ein Jungmübel zu werden. Da horchte fie plöglich auf. Aber ihr war ein seltsames Surren und Summen, und als fie auslichaute, sab sie auslichaute, sab sie an einem der unterften Zweige des alten Birnbaumes eine wimmelnde, braune Traube hängen — einen Bienen schwarm, Zu den Bienen von Hannas Bater mochte er gehören.

Sundel fuhr mit einem Meinen Schrel jurud und war icon gerade im Begriff, wegzulaufen, als ihr etwas einfiel "Esift ein grober Berluft für uns, wenn uns ein Bienenichwarm abfliegt", hatte Sannas Bater neultch gesagt. Sanna muhte also wiffen, das hier in ihrem Birnbaum so ein Schwarm hing, der gerade losbrausen wollte. Sannas Bater mußte ihn wieder einfangen.

Mit ein paar Sagen war Gundel die Stufen gum Saufe hin, aufgesprungen und rüttelte nun an der verschloffenen Tür. "Banna, Sanna", rief fie, "tomm rasch, eure Brenen ichwarmen!"

Innen rührte fich nichts. Hörte hanna nicht aber war niemand im Saufe? "Sanne, Sanna", schrte fte noch einmal, so laut fte tonnte. Aber alles blieb fill. Gunbel lief um bas haus herum. Ob fie mohl hinten im Schuppen waren? Borfichtig Iltuite fie die Tür zu bem bammerigen Raum auf, in bem es nach holz honig und felichem Wachs roch.

Much hier war niemand. Rur bie Gerate lagen ba, die Sannas Bater für jeine Bienenzucht brauchte. Die Honlichteuder, die Geftelle für die Babenboben, der graue Rittel und die Schutnitze, die Bandichube und ba — in der Ede — auch der Sad,
mit dem die Bienen eingefangen wurden. "Sanna!" rief
Gundel noch einmal; aber fie glaubte jest felbst nicht mehr,
bah temand tommen wurde.

Mit einem ichnellen Blid fab fie, bag in bas braune Anduel am Birnbaum inzwischen Bewegung getommen war. Biel mehr Bienen als vorher summten außen um ben feken Kern bes Schwarmen herum. Sicher würde er balb auffliegen, und niemand war da, ber ihn einlangen tonnte.

Ploglich tam ihr ein Gebante, vor bem fie im erften Augenblid gang erichtoden war. Sollte fie selbst vielleicht . . ? Die Geräte waren boch alle ba, und fie hatte auch ichon einmal jugesehen, wie man es machte. Man brauchte nur den Sad unter den Schwarm zu hängen und dann ben Zweig abzulnipsen, auf bem fie sahen. Dann waren fie gesangen. "Es ift ein großer Berluft, wenn ein Schwarm verlorengeht", hatte Hannas Bater gesagt.

Gundel ging fürs erfte in den Garten gurud und bezog in achtungsvoller Entfernung vom Bernbaum ihren Beobachtungsposten. Richtig boje hörte fich das Gummen an, und fie mußte daran denten, daß Tante Frieda einmal gesagt hatte, sieben Bienenstiche könnten ein Pferd löten. Dabei war es doch noch nicht einmal ein Pferd, sondern nur ein Jungmädel.

"Eben gerade barum", fagte Gunbel ploblich gang laut in ben Garten hinein. Dag ihr bas nicht früher eingefallen mar! Dan mußte ben Schmarm natürlich einfangen, fonft war man fo feige, bas man ben anderen Leuten leib tun tonnte. Jamohl

Run gab es weiter tein Bestinnen mehr für Gundel. Ein Gartenstuhl war balb geholt und unter ben Birnbaum gesichoben, Mit Sad und Gartenschere bewassnet Aletterte Gundel hinaus. Einen Augenblid mußte sie bie Jahne boch gang seit zusammenbeißen, als sie den Sad unter ben Schwarm hiett.

Es klogen auch gar zu viele Bienen außen herum, festen fich auf die Arme und — au, nun hatte boch wirklich eine gestochen' Angenehm war dus bestimmt nicht, wenn auch lange nicht so ichlimm, wie Lante Frieda immer fagte. Sundel blies flüchtig über ihren Arm hin und fuhr mit der Gartenschere vorsichtig binauf in die Zweige.

"Gundel, Gunbel", rief auf einmal eine Stimme hinter thr "Wirft du ba oben aufhörent Bift ja mohl narrisch geworden!"
— Hanna! — Daß die auch genau in diesem Augenblid tommen niukte, wo ste beinabe fettig war! Gunbel wandte furz ben Kapf: "Ich hab' teine Zett jest, du ftebst doch, daß ich die Bienen einsanget"

"Gofort tommit bu hierher! Billft du mir ben gangen Schwarm vericeuchen?" Das tlang jo energisch, bah man unbedingt gehorchen mußte, Argerlich fprang Gundel von ihrem Stuhl und
tief mit Sad und Schere auf hanna ju, die mit einer großen Giehlanne den Gartenweg entlang fam.

"Du bift ein richtiger Schafstopf", ichalt hanna meiter. "Bie fannft bu einen Schwarm einfangen, wenn bu ihn nicht porber begießt, damit die Bienen ftillfigent Go fliegen fie bir boch einfach weg, und auferdem ftechen fie "

Bundel wurde tol und verftedte ihren Arm ichnell auf ihrem Ruden, Aber Sanna hatte ben biden, roten Fleden ichon geleben. "Siehft du", fagte fie, "warum gibft du bich auch mit Dingen ab, die bu nicht verftehft. Wie bift du nur auf ben verbrehten Gedanten gefommen, hier unferen Schwarm ein-jufangen?"

"Uch", meinte Gunbel langgedebnt, "mur fo". Wie es eigentlich gewesen war, tonnte fie ja wirklich nicht erzählen, nun,
wo alles so schief gegangen war. Sehr tleinlaut sah Gunbel
zu, wie Hanna sorgiältig ben Schwarm begok und dann ficher
und geschicht den Zweig abtniptte. "Da haben wir ihn", sagte
sie, als der Schwarm in den Sad plumpite. "Fein, daß wir
ihn gerade noch erwischt haben,"

Dann nahm fie Gundel mit an das Rüchenbeet und ichnitt eine frische Iwlebel zurecht. "Go", sagte fie, "die legft du dir auf beinen Arm, dann tut es bald nicht mehr so web. Ift es sehr ichlimm?" — "Rein", sagte Gundel so turz und abweisend, daß banna sie erstaunt ansah. Sie tannte natürlich nicht wissen, daß einem wirlich nicht nach reden zumute war, wenn man etwas ganz Gutes und Richtiges tun wollte und man auf einmal mertte, daß es nur eine Riesendummheit war, und daß hanna allen Grund hatte, ärgerlich auf einen zu sein.

Gunbel schludte einmal turz, als fie hintereinander ben schmalen Gartenweg zurückgingen. "Aber Rut haft du schon", sagte da Hanna ganz unvermittelt, und ihre Stimme flang panz anders als vorher. Gundel horchte auf. War Hanna vielleicht doch nicht so sehr bose auf fie? Annale man fie vielleicht doch noch das eine fragen, was so wichtig war?

"Sanna", fagte fie bann raich und fpurte, wie ihr Berg ichlug, "fag' mal, — ich meine — bin ich jest boch ein Jungmädel?"
— Banna blieb einen Augenblid erstaunt fieben. Dann bammerte ihr ber Zusammenhang. "Ach", sagte fie und lachte so bell und froh, wie Gundel es noch nie von ihr gehört hatte, "du meinst wegen Müllers Hettor? Ia, Gundel, dumme, du bist so schot, barum mach die nur teine Gorgen."

"Alfo doch", dachte Gundel glüdlich und rieb ihren brennenben Arm eifrig mit der halben Zwiebel, als fie über bie
menschenleere Dorsttrahe nach Sause lief. Dann mußte fie an
Tante Frieda benten. Die würde bestimmt schredlich jammern
und sie bis zum Abend bedauern wegen des bummen Bienenstickes. Früher hatte sie das eigentlich gang gerne gemocht.
Aber nun war das nichts mehr für fie. Schließlich war fie
boch ein Jungmübel.

Guie Sarme

## Wie Hans sein Glück fand

Schöne Märchen und Geschichten sind in allen Obergeven des Reiches im Feider wieltstreit des Jungmädel entstanden. Heute bringen wir ein Märchen, das Krefelder Mädel erzählten und zeichneten

Es war ein herrlichet, sonnenheller Maimorgen. Die Lautropfen gligerten noch an ben leise schwankenben Gräsern, und die Bögel sangen so schön, daß selbst der Bauer auf dem Felhe seine Arbeit eine Wetle ruben ließ und horchte.

Wie er so daftanb, sah er einen jungen Buriden dahertommen, ber frohlich ein Lieb vor sich hintrallerte und sein Bunbel im Takt dazu schwang. Wohin bes Wege?" fragte ihn ber Bauer "Ich such Glud", antwortete ber Hans. "Da wirft bu lange suchen können", brummte ber Alte und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. hans aber ging frohen Mutes weiter . . . Rachdem er ein paar Stunden über die staubige Landstraße

gewandert war, wurde er mube und legte fich unter eine junge Birte in die Setde.

Es bauerte nicht lange, da ichlief er ein und hatte einen lelisamen Traum: Wie er auf der Straße daher wanderte, fuhr auf elnmal eine pruntpolle goldene Kuliche vorüber Hinter den Schelben erblickte er eine wunderschöne, junge Prinzellin, Schnell lief er dem Gefährt nach und wollte gerade einsteigen, als er mit der hand an ein paar Sieine frieß, die zu einem kleinen Berg zusammengeichichtel waren und nun durcheinanderkollerten

Als et von bem heftigen Schmerz erwachte, fab er ploglich zu feinem gröhten Erftaunen ein winziges, uraltes erbfarbenes Männlein vor fich, bas mit brüchiger Stimme fprach: "Du halt mich ertöft, lieber Sans. Ich war felt vielen Jahren unter breien Steinen eingeschloffen, und nun haft bu mich befreit. Buniche bir, was bu magft. Ich will es bir erfullen,"

"Sage mit, we ich mein Glud finbe"," fagte hans nach turgem Uberlegen. "Dort brüben, weit hinter bem hof bes Wittings-bauern liegt ein fleiner verwilderter Garten. Den grabe um, bu mirk bort einen großen Schah finben!" Witt biefen Worten gab ihm bas tleine Dännlein einen iconen, graßen Spaten und verichwand wieder in ber Erbe.

Sans machte fich fogleich auf und fand einen großen, ftattlichen Bauernhof. Als er um fich blidte, entbedte er wirllich ein Studlein Land, wo ber rote Mohn und die weihen Schafgarben wild burcheinanderwucherten . . . Schnell machte er fich daran, das Untraut auszuziehen und die Erde umzugraben.

Mabrent er grub, tam ein liebliches, blondes Dlagblein des Beges, bas gerabe fo ausjah wie bie Beinzeffin in ber golbenen Ruifche. "Et, ihr wollt

uns wohl helfen", bas ift aber bubid non euch!"

hans wurde verlegen. Er fonnte bem Magblein boch nicht ergahlen, bah er hier nach einem Schat grabe. Da fie ihm fehr wohl geftel, fragte er, ob fie zu haufe nicht einen Anecht brauchten. "Einen fo fraftigen und kattlichen Anecht tonnen wir ichon gebrauchen", meinte fie munter,

hans blieb auf bem hoje und arbeitete fo fleihig, daß ber alte Bauer feine Freude an ihm hatte. Freilich, ben Schat

im Gattlein konnte er nicht finden, wie fehr er auch fuchen mochte! Aber als er nach Jahresfrift die Lochter zur Frau besam und später den schönen, großen Hof erbie, da wuhte er, dah das grave Rannlein ihn nicht betrogen hatte; benn dieser Schah schien ihm mehr wert als alles Gold der Erde



## Jungmädel erzählen

## Wer hat den schönften Garten?

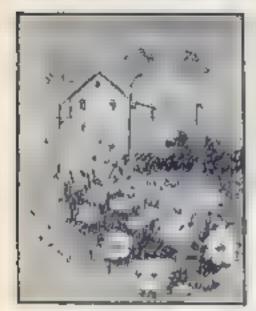

Es ift wieder so wie jedes Jahr tn dem schmuden Baldranddörfchen, wenn der Dai mit all seiner Bracht und Sonne ins Land gelommen ift: Die Dorsbewohner wetteisern miteinander um den schönften Borgarten, und der herr Bürgermeister, der stolz auf sein Dörfchen ist, hat wieder wie in jedem Jahr stiede ausgeseht.

Schon als ble erften Frühltngsftrablen bie ichwarze Erde aufweichten, ba fab man eifrige Leute mit Spaten und Sarte

in ben Blumengarten, nicht, weil feber nun glaubte, ben Preis bes Burgermeifters erringen zu muffen, nein: fie find alle gleich itolz auf ihre Gärten, die längs der Dorfftraße liegen, und es ift ichen Tradition geworden, daß die erfte Frühjahrsarbelt bem Blumengartchen gilt.

Seute aber fteben fte nun alle in leuchtenber Blütenpracht, und über ihnen tlegt die ftrablende Maienfonne. Wer wollte fagen, daß bleier oder jener Garten ber iconfte jei?

Und fo warten unfere Leuichen, bejonders die Omas und Mütter, gang gelpannt auf ben Tag, ba ber Bürgermeifter mit feinen "Preisrichtern" durch ben Ort tommt, um alle Garten zu beichnuen und einen mit bem Breis zu fronen.

Da geht es plöstlich eines frühen Morgens wie ein Lauffeuer burch bas gange Dorf: "Beute tommt er burch! Beute wird ber Breis entichteden!"

Die lehte Aufmertfamteit gilt barum noch einmal ben Blumengarten. Mutter jätet noch ichnell bas Untraut, ban hier und ba ichen wieber burchzutommen verfucht

Die ichmalen Mege swifchen den Beeten werden gehartt, und mabrend ber Mittagepaufe fteht Bater fogar mit fritisch lacelnbem Geficht im fauberen Garichen.

Der Bere Bürgermelfter hat feine helle Freude an bem ichmutten Dörichen; man ficht es ihm an, als er durch die Strafen geht, fich überall mit den Dorfbewohnern lachend und freundlich unterhalt, mit den Rindern icherzt und babei lobend und prufend für jeden einzelnen Garten Zeit hat.

Es ist ein herrlicher Maiennachmitiagl Die Bögel singen in ben grünen, leife wehenden Birlenzweigen. Helles Sonnenlicht liegt über dem mannigsachen Blüben; und nun, als das hobe "Preistomitee" jum Ausgang des Dörschens tommt, wo det maienhelle Buchenwald anlängt, da hebt ploblich ein frobes Singen an. "Der Rat, der Mat, der lustige Rat, er tommt herangerauscht . . ."

Affa, Berr Bürgermeifter weiß Beicheib! Dort ift bas neue B3.-Beim, und draugen fteben bie Jungmabel mit froben Mugen und lachenben Gelichtern.

Doch - wer traut benn feinen Augen? Roch vor einigen Wochen lagen bier Steine und Baufdutt, und tiefe Löcher waren in bem Boben por bem neuen Deim!

houte aber liegt ein feiner Sarten mit biühenden Blumen ba, mit fauber abgestochenen Beeten und einer jungen, neu angepflanzten Ligusterhede! Das waren uniere Jungmäbel, bie sich seit Wochen täglich gemühl haben, um ihrem neuen beim einen iconen Borgarten zu geben.

Alle haben geholfen, haben fich Samen und Pflanzest non ber Mutter, von allen Berwandten und Befannten geben laffen, und nun ftehen fie alle frahlend ba. "Den schönften Garten haben wir nicht," fagt bie Führerin, "bafür ift er noch zu jung. Aber er wird noch einmal ber fconfte, bafür forgen wir alle!"

"Das haft du fein gesagt!" meint ber Bürgermeister, und mit einem fröhlichen Augenzwinkern wendet er sich zu den anderen. "Und ich meine, dieses Gärtchen unserer Jungmädel ist heute schon das ichönites Gollen wir ihnen unseren Preis geben? Ich glaube, sie haben ihn verdient!" — Alle niden, bestätigen das, was der Burgermeister sagt.

Die Jungmädel aber find unbändig ftolg; und noch viel heller und freudiger flingen ihre Frühlingslieder durch das Dorf, als fie nun den Bürgermeifter alle zusammen helmbringen und bann mit einem suntelnagelneuen Radioapparat wieder in ihr heim einziehen.

Gin Olbenburger Jungmabel.

## Aleine beschichte um einen Blumenkaften

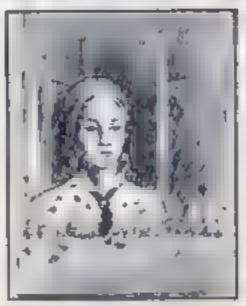

"Uff, nun noch die Leifte, und wir find fertig!" Margot ichiebt achzend ein ungewissen Etwas zu mir herüber. Ich begude mir unfer Werk. "Du, Margot, ab nun jeder weiß, was es sein soll?" — "Jas" Sie ist felseniest überzeugt, ich jedoch bin noch etwas mistrautich

Da tommt gerade wie gerufen die Marties! Gleich fallen wir beide über fie her "Weiht du, was das ist?" — "Das? Ra, ein schwaler, langer Raften!" — "Na, und wofür woht?" — "Reine Ahnung! Soll er so

bleiben? Go bunt? Mieviel verichiebene Solgforien habt ihr benn benugi?"

Wie find erichlagen! Unferen fconen — Blumentaften fo zu verspotten! "Was, das foll ein Blumentaften fein für euer Belmfentier?" Wir finden langfam unfer Gleichgewicht wieder und fagen folg und fest: "Du wirft es ja feben!"

Run find icon Bochen vergangen, und in unierem Selmjenfter machien Blumen. Jawohl, aus unjerem Blumenlaften! Grun baben wir ihn angestrichen und Areste, Feuerbohnen und Widen gejät. Wir Jungmädel waren mit richtiger Begetsterung babel. Täglich worfeten wir auf ein grunes Spigchen, bas ja doch ale erftes tommen mußte. Gewissenhaft wurde untersuch, ob fich auch tein Untraut angestedelt hatte.

Und bann tam ber Tugl Es war bisher ein heimlicher Wettbewerb, wer es wohl nun zuerft feben würde. Immer nach ber Schulzeit schlichen wir Jungmädel zum Beim und begudten uns unferen Blumentaften. Auch die Leute aus dem haus gudten öfter mal, aber — fie saben nur Erbe und begelften nicht, daß bieser einsache, grüne Kasten mit seiner schwarzen Erbe so viele Jungmädel interestieren konnte.

Ich serabe auf bem Untergau; ba wurde die Titr aufgeriffen; "Du, tomm ichnell!" Zwel Jungmäbel mit strahlenden Augen padten mich und schliften mich im Trab zum helm. Geheimnisvoll wurde ich bann zum Jenster gesührt und — zweitleine Splzchen lugten schliern, wie von den hellen Sonnenstrahlen geblendet, hervor. Das war ein Glüd!

Und nun haben wir jeden Tag gelchaut, — und als bie erfte Rante tam, war es wieder ein großer Tag; denn wir fpannten mit bilnnem Segelgarn ein Gerüft und leiteten bie erfte Rante baran empor. Wir hatten alle gang anbachtige Augen babet.

Wenn ich jest in unfer heim tomme, liegt nie eine Rante. Rein einziges Pflänzchen verbarb bislang, benn wir wachen alle mit Argusaugen über Wohl und Wehe unferer Blumen. Und nun warten wir auf die erste Knolpe! —

Ich febe mit vieler Freude, wie fich meinen Jungmadeln bas Werden und Wachlen ber Ratur offenbart, und wie fie es mit wachen Grnnen und offenen Herzen hinnehmen. Es ift ein Schrift weiter jum Biel.

Eine turmartifde 3M. Bubretin,

## Das Ruckucksei im Bachstelzennest



Eben war ich von einer Entbedungsfahrt heimgelommen.
Run fag ich zu Saule, und bie
Sonnenstrahlen auf meinem
Tich machten es mir nicht
leicht, im Zimmer zu bleiben
und rechnen zu mulfen. Sie
habt, bag ich immer wieder
hinaussehen mußte, mitten in
die Weinranten hinein, die sich
icht an die Mauer brüben !lammerten.

Blöglich tam mit einem Salmden im Schnabel ein Bogel angeflogen: Schwarzes Röpfchen,

graue Rüdensebern und Schwanzsebern, und Flügel schwarz mit weißem Rand. Auf einer der Weinranten ließ er sich nieber und wippte auf seinen langen, zierlichen Beinen — eine Bachhelze!

Gang vorsichtig und leife ging ich naber und fab, bag bie Bache ftelje beim Reftban mar. Dann tam auch bas Mannchen ange- flogen und brachte eine ichone, weiche Feber mit. Die wurde nun unten ins Nett gelegt, bamit es Frau Bachtelje recht warm und weich beim Bruten habe

Schon zwei Tage fpater lag bas erfte El im Reft, und nach einer Woche hatte bas Weibchen pier fleine Gier mit fcmargen Puntten gelegt. Und bann ging's ans Bruten!

Jeden Tag habe ich die fleißige Bogelfrau beobachtet. Sie hatte ichon gar teine Anglit meht, wenn ich näher tam. Langfam und porfichtig drehte fie mir ihren Ropf zu und fah mich mit flugen Augen aufmertiam an. Sicher hat fie mich bald wiederertannt, denn manchmal war es mir, als nidte fie mir zu, wenn ich morgens ein Lieb für fie pfiff. Einmal hat der Bachtelzenmann mit eingestimmt, und wir haben um die Wette gespftisen — aber er kann es doch bester!

Dann geschah etwas Unerhörtest Als einmal die Bachtelze turz ausgeflogen war, um fich von ihrer anstrengenden Tätigtelt zu erholen, land fie bei ihrer Rüdtehr anstatt der vier lielnen Eier nur noch ein einziges im Reft, und dan war mindeltens viermal ja groß als die anderen zuvor!

Berdutt betrachteten bie Bachftelgenleute bas Et pon allen Gerten; bann entichloffen fie fich, es auszubrüten . . . Und nach noch nicht brei Wochen faften beide ungläubig vor ihrem Spröftling, der gang aus der Art geschlagen war.

Aber jest war teine Zeit für ein großes Staunen und Wundern. Best hieß es, eifrig zu fliegen und tleine Rafer zu suchen, um den tiets offenen Schnabel des — ja, des — Ruducklindes zu stopfen.

Ach, es ift wohl einfacher, vier tleine Bachteigen zu ernähren, als einen jungen Rudud — er ift fo groß, daß er das gange Reft einnimmt, und die Bachfteigeneitern muffen ihr Rachtquartier nebenan im Weinlaub aufichlagen.

Was der Backtelzenvater aber auch herantragen mochte — und tch habe es gesehen, er tat es unermüdlich, ftets hatte er bide ichwarze Filegen, sette Brummer und tleine, zappelnde Rüden im Schnabel — immer recte der junge Ruchud seinen hungrigen hals. Wan mertte, daß er aus einer losen Abenteurersamilie stammte, die sich anderer Leute Arbeit wohl angedeihen ließ. Rund und aufgebiasen sitzt er den ganzen Tag hindurch da und läst sich bedienen. Mit seinen groben, duntlen Augen suntelt er mich an, und wenn ich ihm zu nahe tomme, sträubt er sein hüdichen, grausbraunen Gesieder. Die beiden Federbaschet bet den Augen stehen ganz gerade, und er sieht so aus, als wollte er mich warnen.

Bald wird bas Reft für ihn ju flein jein; er ift jest ichon fehr lebhaft und bringt die gange fleine Behaufung ins Wanten.

Eines Tages wird er en nicht mehr aushalten; bann wird er eine unbandige Rraft in feinen Schwingen fpuren, wird fich refeln und reden und die erften Flugversuche machen, wird erft bis zu dem Zweig bort drüben flattern und bann feden Tag ein Stüdchen weiter . . .

Eines Tages wird er fort fein und nicht mehr an die beiben Bogeleltern benten, die ihn mit jo vieler Mühe und vielem Staunen aufgezogen haben.

Sie werden wieder allein sein und überlegen, ob fie im nächten Jahr wohl wieder bieses Rest beziehen werden . . . Und während sie das denlen, sigen sie dann sicher wieder auf der Weinstanke, die ich von meinem Fenster aus sehe, und wippen, wie das eben nur Bachtelzen können. —

Gin foleftigen Jungmabel,

## Unfer Freund, der Bach

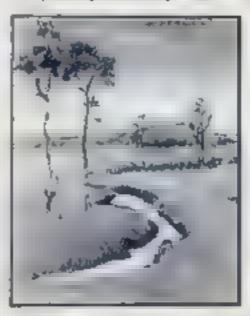

Wir tennen einen fröhlichen Bach, der durch weite, grüne Wielen fein silbernes Band gieht. Er tennt auch uns gut; gibt es doch taum eine Jahresszeit, in der wir ihn nicht bestuchen! Und was schenkt er uns nicht alles!

Im Borfrühling brechen wir bie erften Erlentägigen von den Bulchen, die Jetnen Lauf fourmen. Rach ein paar Tagen im warmen Raum streuen ste uns ihren Goldstaub auf unseren Tilch im Seim . . . Ein paar Wochen später, an milben

Sonnentagen, ichlagen am Bachufer bie golbenen Buflattiche thre Augen auf. Wir legen fie in ein flaches Schalchen und freuen uns an bem leuchtenben Rrang . . .

Und nun bauert es gar nicht mehr lange, dann ichmudt fich ber Bachrand mit feinem foftlichten Schmud: Breite Goldfreifen begleiten nun unferen Bach, die Sumpfdotterblumen blüben in ungeahnter Julie, und über und im zartblauen himmel jubelt die Lerche ihre Freude in den fonnigen Frühlingstag.

Balb tommen nun warme, windittle Tage; ba figen wir am Bachrand und laufchen bem munteren Gepläticher bes Wassers, bas über kleines Gefälle fpringt. Weiße Schaumfronen schmütten unseren Bach. Um uns im sasilgen Gras blüben Gänseblumden, Bergihmeinnicht, Butterblumen, roter und weißer Klee. Ranch bunten Strauß und garten Kranz tragen wir heim

Und dann fteigt die Sonne hoher und höher, es wird uns heiß und beklommen; da wird der Bach unfer beiter Freund. Flink find die Schuhe und Strümple ausgezogen; eins, zwei, dret fiehen wir im flachen Wasser, das behutsam über unsere Führ riefelt. Juerft gehen mir zaghaft über den glitichigen Bachgrund, bald aber werden wir kühner. Die Roce schürzen wir boch, und dann stampfen und planschen wir luftig im kühlen Wasser. Wir jubeln und freuen uns.

Doch wir find nicht allein im Bach. Gilberne Filche fligen hurtig an uns vorbei. Was gabe es Luftigezes, als diefe flinken, tleinen Gefellen zu halchen?

hin und wieder stößt eine von uns einen fleinen Schrei aus; denn wenn wir so voll Behagen im Waser herumspringen, segeln die Schwalben so nah an uns vorbet, daß wir zusammen-fahren. Go bicht gleiten fie über das Waser hin, daß fie fich deutlich barin spiegeln. Bon der Wiese dringt der heisere Schrei des Alebiges zu uns, ber ängitlich sein Reft umtreift

Ja, wir Jungmadel tennen unseren Bach und seine Umgebung. Wir find bei ihm, wenn ber Sturm sein Wasser auswühlt und bie diegjamen Zweige der Weiden auf das Wasser klatichen; vor allem aber erleben wir an seinen Ufern den Frühling und den Sommer und danken ihm die schönften Stunden bei hellem Sonnenschein. Ein frankriches Jungmabel.



## Jungmädet spielen im Schauspielhaus!

Schwupp ift er da, immer im richtigen Augenbied, bei lofen Streichen, bei Spiel und Tanz, als grober Schalf, ber ben Menichen manche Lehre erteilt. So springt er lebendig in seinem Narzenanzugl Habt ihr ihn schon einmal gesehen? Witt bem roten Räppchen, bem blauen Wams, der Anarre in der Hand und den sustigen Schuben, in denen es sich noch einmal so gut springt und purzett? Ein Mundwett hat er, das steht nie still, und Ideen, die sprühen nur so. Seht ihr, seht bentt er scharf nach, hört ihr seine Schelmenmelodie? Unsere Broslauer Jungmädel haben sie erlauscht und tonnen euch von seinen Streichen erzählen. And das tam so!

En wat zur Zett ber Jungmäbelattion. Da mußte sich seber Jungmäbeluntergau besonders ankrengen, um durch seine Belstungen, durch seine Besondere Werbung den Eltern der Zehnsährigen zu zeigen, daß der Jungmädeldienst keine Spielerei, sondern eine Rotwendigkeit ist. Wertichauen, Elternabende, offene heimnachmittage wurden im ganzen Reich durchgesishet, und wenn man einmal einen großen überschiog über das Geschaffene und herausgestellte macht, so bestommt man eine große Achtung vor so viel Fleis, so viel Leistung und Freude. Zu dieser Freude hat sich auch der Jungmäbeluntergau Greusau belannt, als er an die Gestaltung eines Stegreispieles im Schauspielbaus heranging.

"Unfere Ent, die Jungmabel-Untergauführerin, ift irgendwo auf der Buhne." Ich telefele also treppaul, treppab. "Sabt thr fle gesehen?" — "Ia, eben hat fie mit uns noch gesungen" — "Seib ihr der Ent nicht begegnet?" — "Sicher, die ipricht mit unferm Beleuchtungsinspetior." — Endlich, zwischen vielen Kisten und Rasten, zwischen dem Auf und Rieder der Kulissen. dem Ausbreiten der Teppiche sinden wir fie. "Weißt du jeht Belcheid mit dem Einfah? — Rur leise die Melodie spielen laffen, als Untermalung der Gedanten des Till - verstanden?" — Ich schliehe mich der Jungmädel-Untergauführertn an, und wir laufen noch einmal durch alle Antleideräume und Gange

Hier wird gefungen und geschunkelt, gerade fo, als ftanden die Mabei schon auf der Buhne. Dort drüben wandert besdächtig der gute Petrus mit einem riefigen Hetligenichein eins ber, so, als hätte er sich noch ju überlegen, ab dis zum Beginn des Spieles das Wetter noch umschlagen müßte. Das Bein zwickt ihn nämlich surchtbar, ertlärt er mir, Am Fenster der herr in der blauen Uniform mit den bligblanten Stiefeln und der gepuderten Berüde tommt mir doch so befannt vor?

Ratürlich, Munchausen! Ranu, auch im Lande? Was für einen Streich er mohl wieder ausgeheckt hat? — "Wo bleiben bie Bauern? Sie sollen gelchmintt werden!"

Einer nach bem andern trottet gemütlich berein. "Ihr fpurt jett mohl ich mie Sige?" — Ich verftebe zwar nicht, was fle damit meinen, werde aber wahl noch dabinter fammen. Eigentlich habe ich ja auch nichts hier hinter ben Kuliffen zu suchen; aber es ift doch zu verlodenb, so ein wenig neuglerig burch bie Rigen ber Titt zu guden. Der Betrus würde jagen: "Du tennft mohl nicht bas eifte Gebot?! — Du sollst nicht neuglerig sein. Frag mal ben Schneiber aus Dingslingen!"

Und wieder begegnet mit eine andere Gruppe, der Gemeinder tat, ellrig gestelulierend und prodierend, ob jeder seine Eigenart auch genug beraustehre. "Run noch jum Till!" — Wie er ausjah? Genau so wie auf dem schönen Platat, das eine Jungmädelführerin eigenhändig entworfen hatte. Run sah sie eileig nähend in einer Ede und versuchte, die roten Stiefel in das richtige Format zu bringen. Der Till Eulensplegel aber hatte noch wichtige Beratungen mit der Jungmädel-Untergauführerin, und ba durfte ich wirklich nicht lauschen.

Mittlermeile batte fic ber Buichauerraum im Schaufpielhaus gefüllt. Jung und alt ftromte burch ble Turen in ble verdiebenen Range. Mutter und Baier, Schmefter und Bruder, Bermandte und Betannte hatten fich eingefunden, um einen Morgen mit bem Till gu erleben. Um Tage porher war bei der Sauptprobe bas Theater bis jum legten Blag belegt gewefen. Dudemauschentill hatten Die fleinen Geichwifter auf ihren Stublen gefellen und bas bunte Spiel porlibergeben laffen. Sie hatten mitgelacht und gellaticht, fie hatten um liebften all bie betannten Lieber mitgefungen und ben Raum, bie Umgebung vergeffen. Db to beute mieber genau fo mar? Duntel murbe es im Buichauerraum. Das Sprechen hatte fich in ein lettes Murmeln und Fluftern verwandelt. Rur ber Orchefterraum mar hell. Bom Rang aus tonnte man gerabe bie Untergaumufitreferentin feben. Sie gab bas Beichen gum Beginn. Rrach bumm! Gin bumpfer Schlag auf ber Baute!

Die Mufit feste ein, spielte eine Melodie nach ber anberen, hüpfte und sprang von Lon zu Lan, mal sprudelnd, lebendig, bann wieder getragen, langjam. Gerade bachten wir, eine befannte Melodie mitsummen zu tonnen, da letteten die Geigen icon wieder zu einer anderen über. Dazwischen aber ein ganz besonderes Motto. Das kletterte so schelmisch die Lonseiter hinauf, das tsang und fragte jeden, der ein wenig die Musit zu begreifen suchte: "Warum bin ich wohl so suftig?"

Die Antwort gab uns ber Till felbft. "Sabt ihr es gehört? Da unten im Ordefter bat man für mich perfanlich eine Dielo-



die geichrieben. Ich bin gang ftolg barauf, und ihr müßt mal aufpassen. Jedesmal, wenn ich angestrengt nachdeute, wenn mir ploglich ein guter Einfall tommt, bann horcht auf mein Lied!" —

Daß der Till es sich ausgerechnet in den Kapf gelett hatte, in ben himmel zu kommen, wollte selbst bem Petrus nicht in den Sinn. Aber was sollte er machen?! Soviel er auch dem Tunichtgut ertlärte, er tönne ihn nicht mehr unterbringen, der Gemeinderat von Dingslingen sei gerade eingerückt und habe die letten Plätze belegt, außerdem hätte man im himmel teine Rolonien wie auf der Erde, — unser Tell wußte sich zu belien. Hört ihr seine Welodie? Eulenspiegel weiß Rat

"Laß die Tür nur einen tleinen Spalt auf, lieber Petrus, ich will ben guten Leuten nur etwas jurufen!" — "Seda, hober Gemeinderat! In Dingslingen gibt es einen großen Weintauf zu tätigen!" Satien die Worte Zaubertraft? Sogar ber Schulze, der noch eben frästig gegähnt hatte, suhr auf, raffte feinen Schemel und rannte den anderen nach aus dem Simmelstor hinaus. Das durste nicht verfäumt werden! Till lachte sich eine fin Faufichen und folgierte in den Simmel hinein. Vetrus sonnte nur noch sagen: "So ein Tausendsaffa!"

Wenn ihr meint, der Till Eutenspiegel will im himmel bletben, so habt ihr euch getäuicht. Er hat nur eine große Bitte an Petrus: Er moge boch Regen nach Glaimenheim ichiden. "Rann ich nicht", brummte Petrus, "bas Wetter macht mein Bein. Und heute zwadt's mal nicht." Was war zu tun? Go leicht lieh fich Till nicht unterfriegen. "Dann belfe ich ben Bauern selbst!"

Die hattet ihr nun feben follen! Ein Unglud war es icon mit Glaimenheim. Rein Regen fett Bochen, alles vertrodnete, verburhete. Die Ganje brauchten fie nicht mehr zu draten, und die Schweine faben aus wie lebenbe Badpflaumen, ja ber Michel meinte, fie leten zusammengeichrumpft wie "Rofinta". Alles ichlich einher, muttos, jammernd, und wuhte doch teiner einen guten Rat. Rur eines erhofften fie. Den Till hatten fie ausgeschicht, der würde ihnen irgendwie helfen. —

Der aber hatte icon wieber neue Streiche im Ropf Run ihm ber Petrus ben Regen nicht geichtet hatte, mußte er felbst bafür fargen. Alfo verfproch er ben Glaimerheimern bas erwünschte Wetter, wenn sie jemanben nach Marburg schieden hum Apotheler, wo man für hundert Taler dieses tostbare Gut restehen könnte. Wie war das nur möglich? Bur hundert Taler? Rein, das war zwoiel. Tell lieh nicht locker, und zögernd ergaben sich die Bauern in ihr Schicfal, Ihr Send-bote filt Marburg wurde der Michel.

Seht ihr den Till? Lacte et nicht icon wieder? Go ein Scheim! Da tam er icon in einem ichmarzen Maniel mit weiher, lodiger Perilde, ein echter Diebitun. Und was gab er bem Michel? Eine winzige Schachtel, in der summte und brummte en höllich. "hier ift der Regen", sagte der Magifter, "gib acht, daß er dir nicht enttommt! Du barfit die Schachtel nicht eher öffnen, als die du zu Saufe bift".

Was nühte bas Reben! Unfer Richel hielt es nach einiger Jelt nicht mehr aus. Eine winzig kleine Spalte schabet sicher nicht, bachte er Ob ich's versuche? — Kaum gedacht, taum gelagt, war es schon geschehen. Da flog en sort mit großem Gesure, und ratios stand der Wichel an der Wegtreuzung. In Glaimenheim erzählte er, er habe den Regen vorausgeschickt, er müßte schon längst da sein. — Rachber regnete es in solchen Wolfenbrüchen, das Münchhausens Schimmel zu hitse kommen mußte, um die Flut aufzutrinken. Und das haben sie auch noch geglaubt!

Das Schönfte mar für uns aber wohl das Erlebnis bei ben Burgern von Schilda! So einen Streich tonnte auch nur der Till mit ihnen ausheden. Ich sehe fie noch vor mir sigen: ben würdigen Bürgermeister, den diden Bader mit der weißen haube, den bunnen Schneider, der seine Brille vergesten hatte, den zappeligen Stadlichreiber, der sich nicht genug inn tonnte vor lauter Budlingen und Berbeugungen, die frech grinsenden Gemeinbediener . . .

Solch einen Rauf hatten fie noch nie gemacht. Ein Stutenet! Bon riefigen Ausmagen! Boller Bewunderung ftand ber ge-

samte Rat um bas Ungeheuer herum. Das sollte ein Pferd werben? "Und was für eine Raffel" hatte ber Till, als Bauer verliedet, geprahlt. Rur ber Umstand des Brütens wollte ihnen nicht so recht in ben Kapf hinein. Die Frau Bürgermeister hatte förmlich einen Anfall belommen bei ber Jumutung, fich einen Tag lang auf das toftbare Et zu feben.

Schliehlich laubete man bei Mutter Schrimp, bem alteften Mitglieb ber hochwohllablichen Gemeinbe Schilda.

Drefen Schaufpiel hattet ihr alle miterleben muffen! Bergeffen mar bie Bubne, vergeffen ber bunfle Buicouerraum



Wir waren alle babel, wir jogen alle hinter der Stadtlapelle her, um Mutter Schrimp auf dem Stutenei zu sehen. Aber es muhte schon eine Qual sein, trop gutem Essen, trop Rasseu und Ruchen, Als der Tag zu Ende war und der Freudenzug nach dem Schauplat einsehte, als man mit Rind und Regel hinause zog, um das vollzogene Wunder zu sehen, das Mutter Schrimp volldracht haben sollte, da sand man nur einen zerborstenen Rürbin . . . So wurde die Dummheit mit dem großen Geslächter unseres Till bestraft — und mit dem Berlust von tausend Talern.

Es gab ichon etwas zu lachen an diefem Morgen im Schauspielhaus zu Breslan. So viel neue Einfälle hatte man gehabt, daß selbst die Evi Raunte. Die Zeit war im Ru vergangen. Unsere Reise durch himmel und Erde war brendet.

Der Till lentte mit einer Berbeugung die Darfteller vor ben Borhang. Sie alle waren fa feine Spieler gewesen, fie hatten ihm gebient bet seinen luftigen Streichen, und wir hatten so viel Spah gehabt! —

Ein Purzelbaum, ein lettes Winten, weg war ber Till! Beg war ber Sput von Dingslingen, Glaimenheim und Schilba. Bir aber zogen befriedigt und lachend nach Saule.

Bermine Debing.

## Blick in die Welt

### Zur außenpolitischen Lage

Mbgefchloffen am 1. Mai 1938

Der englifchitaltenifche Mungleich im Mittelmeer

In den letten Jahren sind Artitel über eine "erneute Bersichärsung" bzw. "bevorstehende Beilegung der Mittelmeertrise" betrache zu sesten Bestandteilen unserer Tagespresse geworden. Diese Arisenzeit, in deren Berlauf England, Frankreich und Italien abwechtelnd betont genannt wurden, begann im Jahre 1985, als die italienische Expeditionnarmee in Abessichten einmarschierte. Sie erreichte ihren Höhepunkt im Verlauf der spanischen Nationalerhebung, um dann in unseren Tagen mit dem Abschluft eines englischetaltenischen Vertrages wieder abzussauftanen. — Bevor wer auf den Inhalt dieses Bertragswertes näher eingeben, ist en notwendig, erst einmal die verschliedenen Interessen herauszustellen, die England, Frankreich und Italien im Mittelmeer zu vertreten haben.

### Singland und ber Weg nach bem Inbifden Djean

Das Mittelmeet war für England bereits vor ber Bollendung bes Suezkanals von großer Wichtigleit geweien. Im Berlauf ber enticheibenden Auseinanberlehungen mit Frankreich fah es sich unter anderem genötigt, in den spanischen Erbfolgetrieg einzugreisen, um daburch ein Felieben seines damaligen Erbfeindes Frankreich auf der Iberischen Salbinsel zu verhindern England beseite damals Gibraltar. Iwet Gründe waren für biese Besehung der Gubspiese Spankens für England maggebend. Erstens glaubte es damit seinen Stellung in Spanien ein für allemal sichern und zweitens einen Regel zwischen die beiden wichtigkten französischen Kriegshäfen Breft und Toulon schleben zu können

Geine entscheidende Bedeutung gewann das Mittelmeer für bas Britische Emptre jedoch erk nach der Erössnung des Guestanals im Jahre 1888. Der Weg durch das Mittelmeer wurde bamit zu einer der Hauptvertehrstinien des englischen Beltreichen. Er war von nun an die fürzeite Berbindung mit dem Judischen Dzean, an dem dreiviertel des gesamten Weltreiches, vor allem seine reichte Kolonie, Indien, liegen (Siehe Karte in der März-Rummer.) Eine Beherrichung diesen Weges ist daber für die Julunft des Emptres von lebenswichtigem Interesse.

Big 1985 glaubte London, bah diese so wichtige Seeftraße nicht gefährbet fei, so lange es sich auf die Areue Frankreiche, auf die Neutralität eines schwachen Spaniens und auf die Freundsicheit eines nicht übermäßig ehrgelzigen Italiens verlassen fann, — 1985 andersen sich jedoch mit einem Schlage die Berballinisse im Mittelmeer entschend.

#### Italiens Steffung im Mittelmeer

Muffolini hatte wiederholt das unbedingte Anrecht seines Boltes auf Lebensraum herausgestellt. Doch seine Forderungen trasen in Europa auf tein Berkändnis. Aus der Rot des Italienischen Boltes heraus entschloß ex sich, seine Regimenter marschieren zu lassen, um eines der septen Länder der Welt, das noch nicht von den alten Weltmächten mit Beschlag belegt war, für sein Bolt zu erobern. Att dieser Eroberung Abelgiere fintens erweiterte er aber nicht nur das disherige afrikanische Kolonialreich Italiens, sondern richtete gleichzeitig ein neues Imperium Romanum auf. Damit war aber die Sicherung der Verbindungswege in diesem neuen Imperium — also zwischen Italien, Libpen und den ostafrikanischen Be-

figungen (Abeffinien usm.) — zu einer der wichtigften Lebensfragen geworden. Es tam daher hurchaus nicht überralchend, daß Muffolint gleichzeitig den Herrschaftsanspruch seines Bolles im Nittelmeer anmeldete.

Stwa zur gleichen Zeit brach ber Bürgertrieg in Spanien aus. Franco nahm in diesem Rampf gegen ben inneren Felnd bereitwilligft italienische Unterfrühungen an. Damit burchbrach er abet eine jahrhundertealte Tradition, während der England der alleinige Beschützer bzw. Bormund Spaniens gewesen war. Das nun erwachte nationale Spanien schien plöhlich so viel neue Tattraft zu entwideln, daß man auch in Julunft mit einer selbständigeren Augenpolität, die in erster Linke die Interessen des spanischen Bolles vertritt, wird rechnen mussen,

Besonders durch diese Entwidlung, die der spantiche Bürgerfrieg nahm, spisten fich daher die Berhaltnisse im Mittelmeer,
d. h. die Beziehungen zwischen Italien und England immer
mehr zu. England tonzentrierte immer stärtere Flotteneinheiten
im Mittelmeer und beichseunigte mit allen Mitteln den Ausban seiner Stützuntte. Italien bereitete sich sieberhaft auf
tommende Auseinandersehungen vor. Es verstärtte seine Garnisonen in Libpen und Abessinden, um badurch einen Drud auf
Agypten, den Sudan und vor allem auf den Suezfanal auszuüben. Darüber hinaus bemühte en sich, mertvolle Beziehungen zu arabischen Areisen und Staaten im vorderen Orient
anzubahnen.

### Branfreiche Intereffengemeinichaft mit England

Die britische Mittelmeerstellung stupt fich vor allem auf die französische Freundschaft, deren Aufrechterhaltung baber für England fiandig an Bebeutung gewinnt. Für Frantreich ift es vor allem von größter Wichtigfeit, daß seine Berbindungen zwischen bem Mutterland und den nordajritanischen Besigungen Plarotte, Algerten und Tunis nicht gefährdet werden. Denn aus diesen Gebieten hofft es, im Kriegsfall farbige Truppen an die europäischen Franten bringen zu tönnen, um so seinem überspannten Sicherheitsbedürints Genüge zu tun.

Darüber hinaus find für Frantreich ebenfo wie auch für Engiland die Meft. Oft. Berbindungen von größter Wichtiglett, da ja diejer Weg nach feinen Bestungen in Indochtna und Madagastar führt. Auherdem hat ja gerade Frantreich im öftlichen Mittelmeer besondere Interesten madriunehmen (Sprien, Dispuluhr aus dem Iral)

### Die Auswirtnugen bes neuen Abtommens

Mm 16. April 1838 murbe in Rom bas anfangs ermahnte Bertragewert felerlich unterzeichnet. Daburch wird die oben geichliberte Bertobe ber Gegenlage, bie ftele ben Reim gu friege. rifden Museinanderfegungen großten Stels in fich trug, porlaufig abgeichloffen. In einem febr umfangreichen Bertrags. wert werben bie einzelnen Intereffengebiete gmifchen bem Britiff Empize und dem Imperium Romanum im Mittelmeer abgegrengt. Ban enticheibenber Bebeutung ift babei, bag biefer Ausgleich auf ber Grundlage ber volligen Gleichberechtigung pollgogen wied, alfo England bie Eroberungen Staltens in Dit. Afrifa voll anerfennt. Italien felnerfeite ertennt ble englifchen Intereffenfpharen Im Mittelmeer und im Bereich bes Roten Meeres an und verfpricht, fie in Butunft ju achten. Darüber hinaus wird in diefem Abtommen fogar eine Bujammenarbeit gegen bas Eindringen frember Staaten in bestimmte Gebiete (u. a. Arabien) pereinbart.

Abichliehend noch ein Bitat aus einer beutichen Beitung, das die Bebeutung diefer Bereinbarungen murdigt: "Ganz allgemein gesehen tonnen diese beiden Staaten nunmehr die Politik der europäischen Entipannung gemeinfam fördern, bei ber fte bisher in getrennten und oft gegenlählichen Lagern fteben



Sie hat schon recht: mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kräftiges Essen bereiten.

MAGGI<sup>3</sup> SUPPEN | Würfel 10 Pfg. MAGGIS FLEISCHBRUHE 3 Würfel 9 Pfg.







### Warum fint fie mit bem Racten gur Conne?

Bürde fie meht viel benemer werden, wenn fie fich die Sonne inst Desicht scheinen lieset Ja, uber fie hat Angst. Genode die Frühlingssonne ist gefährlich für die Haut. Man hann aber die Sonnenbrandgesahren mindern, wenn won sich wit einer Creme einzeldt, die besondern ties eindeungt. Das int Newes-Arense unsolge ihres Eugeritzschafts sie durchstätigt die Haut die untersten Schichten. So hann wen länger in der Sonne bleiben, die Haut behormet eine liese, bronzene Tonung.

River-Crew 12 bis 90 Phy. River-Cr 30 Dig bis 0 RM

muhlen. Sieraus geht ichen hervor, bah ber eigentliche Unterlegene bei bem Abtommen jene Macht ift, die bisher bet europäischen Entipannung fründig entgegengegebetiet hat, weshalb es fein Wunder ift, bah das Abtommen in Mosfau mit unverhohlenem Arger aufgenommen wird."

### Der außendeutsche Bericht

#### Run bat Brag bas Wet

Wir erlebten in letter Zeit die wunderbare Einigung der subeiendeutschen Vollegruppe unter ihrem Führer Konrad Henlein, Sichtbaren Ausdeut sand fie am 24. April 1938 im tubetenbeutschen Bolfsthing in Karlsbab. Konrad Henlein sprach als Berantwortungsträger von breieinhalb Willionen deutscher Menschen, die gegen ihren Villen in einen fremben Staat hineingezwungen wurden und die auf einen zwanzigfährigen Letbensweg zurüchlichen. In seiner großen politischen Rede ftellt Konrad henlein heraus: "Wir wolsen nur als Freie unter Freien leben!"

In 6 Buntten fast er bie Mindeftforberungen ber Gubeten-

- 1. heritellung ber völligen Gleichberechtigung ber beutichen Bollegruppe mit bem tichechtichen Boll;
- 2. Anettennung ber fubetendentichen Bollegruppe als Rechtsperfontichteit jur Wahrung biefer gleichberechtigten Stellung im Staate,
- 3. Feitstellung und Unerfennung bes judetenbeutiden Gieb-
- 4. Aufbau einer beutschen Gelbstverwaltung im beutschen Sieblungsgebiet in allen Bereichen bes ölfentlichen Lebens, sowelt es sich um Interessen und Angelegenheiten ber beutschen Bollegruppe handelt;
- 5. Schaftung gefesticher Schutheftimmungen für jene Staateangehörigen, die auferhalb des geschloffenen Giedlungsgebietes ihres Bollstums leben,

- d. Beleitigung des bem Subetendeutschlum felt bem Jahre 1918 jugefügten Unrechts und Wiedergutmachung ber ihm burch biefes Unrecht entstandenen Schaben;
- 7. Anerkennung und Durchführung des Grundlages: 3m beutiden Geblet beutiche offentliche Angeftellte;
- 4. Bolle Freiheit bes Befenntniffes jum beutiden Bollstum und jur beutiden Beltanicauung.

Trop aller bitteren Erfahrungen ift bus Subeiendeutschium bereit, burch Beichräntung feiner Anfprüche einen aufrichtigen und ernften Beitrag jur Erhaltung und Festigung des Friedens zu leiften. Es liegt nun an ber Staatsführung und bem tichen chifden Bolf, den gleichen ernften Beweis zu erbringen und weniger von Frieden zu reben, aber etwas mehr für ihn zu tun'

So wie das Deutichtum der Welt, befennt fich auch bas Subetendeutschlum zu den nationalfozialiftlichen Grundauffassungen des Lebens, die das ganze Fühlen und Denten erfüllen. Es ift unerträglich, das welterhin tichechtiche Gestinnungsterroristen das Sudetendeutschlum wegen dieses olfenen Betenninisses zur deutschen nationalfozialistischen Weltanichausung halfen und verfolgen wollen.

Es wird baber von der Einsicht und bem Willen ber Regierung bes tichechiichen Bolles abhängen, ob am Tage bes Michrigen Staatsjubilaums die heute unextröglichen Verhältniffe noch bestehen bleiben ober ber lichechilche Beitrag jum Frieden Europas geleiftet wird, "Wir wollen weber nach innen noch nach außen den Rrieg, aber wir fonnen nicht länger einen Zuftand bulben, der für uns Krieg im Frieden bedeutet!"

#### Brager Regierung bereitet Minberheltenftatut por

Nahrend ble tichecische Prese und Propoganda die berechtige ten Forderungen Konrad Senseins tu Karlebad glatt ablehnt und bestreitet, fündete Ministerpräsident Dr. Hodza die Aufstellung eines "Minderheiten statuts" an. Durch die rechtliche Festiegung aller Minderheitenschusbestimmungen solle



## Warum genügt bas Bürften mit Waffer nicht?

Biele Lenke meinen, daß Mandspülen und Bürsten mit Wasser genöge, um die Zähae schön zu erhalten. Das ist ein Ierkum. Danernd seinen sich an den Zähaen Kittstosse an, die allmählich zur Bildung von Zahnstein sühren. Man beaucht also eine Zahnpastn, die nicht nur mechanisch säubert, sondern auch den Ansach von Zahnstein verhindert. Das tut Nivea-Zahnpastn, Wer Nivea-Zahnpastn wegelmäßig beweht, bewahrt sich das natürliche Weiß seiner Zähne.

4: Di bir profe Tube 25 Bi bir ileipe Tube Haare waschen

aber nicht so oft, wenn die Haare zu bofd nachfetten. Diesem übes hillt man ab, indem mon jotal stall purem Wasser frisch bereliefen Komillenabguß verwendet und zwor: 4 Liter Wosser mit 5 gr Komilian (etwo 3.4) aufkachen lassen u. seihen. In 1/4 Liter Abguß wird dann der Inhalt eines Innenbeutels Helipon®) pulgelöst usw. Eine Hoerwaschung mit Helipon und Komillen ist für Hour und Hoorboden eine große Wohlfot, die mon sich leisten sollte.

ausdrücklich verlangen. Gemeint at des milde Helipon-Spetial-Hearwaschmittel - für Blouchoru "bell" - für tehwaren Haurn Helipon "dunbri", des jedes Haur wunderber vor sebünert und den eingeboden genend erhält. (Amachaethon und geografieren) Ferner gibt es für ganz Sparsame "10 Pf. Helipon" mit I Waschung.

### Auch die Mutter liest "Das Deutsche Mädel"

einmal ber gute Wille ber Prager Regierung gur Befeitigung ber Spannungen gwifden bem Staat und feinen Rationalis taten bolumenttert werben. Bisher ift es bei biefer Unfündigung geblieben. Die Benachteiligung ber Bolfogruppen ichreitet fort. Die lange nach'

#### Der Deutiche Ruftwrent in Gitland tagt

In Gitland find betanntlich alle Deutschen, loweit fie fich ju ihrem Bollstum betennen, im Rationalregifter (Ratafter) bes eftlanbijden Deutichtums eingetragen und gobien bei ibrer Rulturvermaltung Steuern. - In Reval trat ber Deutiche Rullurrat für Eftianb ju felner ordentlichen Fruhjahrefigung julammen. Die Ingung ftanb im Beiden eines außezorbentlich angelpannten Etats, befanbers mas bie Soulen anbelangt Der Etat im Betrage von etwa 470 000 Rronen [1 Rr 1 RDi ) ift außerorbentlich boch, wenn man bebentt, daß in Eftland nut 16 000 Deutiche leben

#### Bauernnot in Nordichleswig

Die Bericuldung bes bantiden Canbbefiges ift felt 1928 um rund 1 Milltarde Aronen gestiegen, b. h. um 36 v. h Jeber



britte Landbefig hat eine Schulbenlaft gu tragen, bie ben Wert uberfteigt. - Mus folgenben Jahlen geht bervor, bag im Grengland Rord-Schleswig bie Bauernnot befanbers groß ift, trogdem in ben Jahren nach bem Rrieg die Produttion ftart jugenammen bat. Die angegebenen Sunbertlage bruden bie Berichulbung im Berhaltnis jum Bert que: Rreis Sabers. leben 97,9, Apenrade 90,4, Tondern 90,0, Conberburg 81,5 p. S.

Landbelige, beren Beridulbung 110 v. B. und mehr bes Wertes beträgt, merben gegahlt; im Rreis Sabersleben 2267, Tonbern 1622, Apentabe 1067

## STREIFLICHTER

"Gemüsegarten" aus Übersee

Mus Aberfee fam eine gar ergopliche Runde! Man tief bie haartunftler aus gang Nem Port gu einem groken Wettstrelt Julammen. Thema: Frühjahrsfrtsuren! — Und das Ergebnis? 3miden gierlich gelodten Ropfen, gwijchen wahren

## Wer eine Woche lang Kathreiner getrunken hat, den Kneipp-Makkaffee, der trinkt ihn immer wieder



• SCHAFFT HEIME FÜR DIE HJ. •



Batta Donner A.-



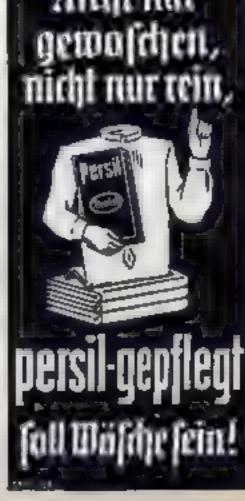



### Madel, Jungmadel!

Sammelt die einzelnen Heite Eurer Zeitschalft

## Das Deutsche Mädel

Eine Ideale Sammelmappe in Naturielnen mit Ferboragung auf Vorderseite und Rücken, konni ihr gegen Vorauszahlung des Preises von RM. 1.60 (einschließ), Versandporto) auf Postacheckkonto Hannover 2305 bekommen vom Verlag

Miedersächsische Tageszeitung 🖫

Abteilung Zeitschriften Hannover

Festes vom Alberg! Historia in

din Sunna. Und dazu Tiralai

Adler Nufel at Donn wird

wan harded Healacheaus

### 5 Paar

ett ffent Etrample maffend flachnabrig anfph.cn 8, - 3419 Echubgrohen angeb Aranto Veterung. Red 2 rideret Piofiloncel t girse.

Fur Helmsbead Fohrt a Lager

#### Birenreiter-Chorfföle

HM 4,~ Perlangen Sin den Dischtistenratgeber ell's tostesi ed Ferwirk Buch 4

Wilheimsbabe 15 Muchhaltige dur wahl gonern Tarel march J. d. Hinch Boto gern p. Aus





liden per Schelzeel odere-box orlaneas, Dur erste und beste Grand-lege Heute ist so Jinges Chaff gang ymanifesti errben Aufritag



Fordern Sie koetenine die interessente Druckschrift Nr. 1967 yon der

A.-G. vorm. STREET, SALES HAVE WELL Dresden

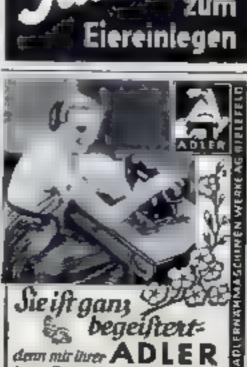

kann he auch ziekzachnähen Knöpft annähen fluken u floofen!



### "In fünf Minnien tit bie Minie toleber sein!"

Das fann jebem poifieren: Gine unachtfame Bewegung - unb 3hr Rieib ober bas 3brer Rachbarm ift woller Gleden! -Wie wichtig ift et bann, Spectrol-Fledmaffer fofort im Daus gut baben! Denn Gpectral entfernt Gieden auf Wolle, Geibe und Leber bei fachgemaffer Bebandlung ichnell, ficher und ichonenb. Und je freicher ber Bled ift, befto einfacher und leichter laft er fich entfernen. Gorgen Gle für alle Galle por und beichaffen Gie fic noch brute

## SPECTROL

Fleckwasser



Richt feuergefährlich! Richt exploits?

Flaiden gu 35 Pig., 55 Pig. und 989R 1.-

Pfeilring Lanelin-Snife dia gute Femilien-Seife.



haups in Maifer taucht Arendit mein ben Trig gerichmaftig auf ein gefettetes Bachbiech und betegt ihn und bem totten in Stude gefcontienen Ababacter. Buch jest 50-60 Manuten bei guter Mittelbige Das Eineiff wird ju fertern Schnee grichlagen dem man nach und nach ben Judet gujegt. Man fprift von Girfem Eifchines ein Gitter über ben einem abgehabiten fluchen und überhacht ibm ben Oberfrige bis ber Bitte anaftentitent Seiner frit gewarben ift.

Selve efficient

Rhabarberhichen

Feig 100 e Butter 100 e judier 1 Eigelb

I Parkelver Dr. Gether s Gandlarzucher

1 I I I I Ing föhnharter

500 e Weisserweitet

I Buckelver Dr. Gether's "Backer"

Bucker Berner B

Brodifcopfungen berühmter und berühmtelter Saartunftler erhob fich ein feitlames Gebilde; Ein Gemulegarten im mabrften Ginne bes Bortes! Fruchte und mehr ober minder gierliche Gemuletnollen umitanden appig ben Ropf einer Rem Porter Schonen . . . Bum Glege langte es aber trop allem nicht! Doch nur nicht verzagt! Der Berbit bringt neue Aufgaben, auch für Rem Ports Saarfunftler! Dann burfte auch blefe Erntetrone am rechten Blage fein . . Bu brejem Bunbermert einer Frifur mirb fich bann auch die leste Dobeichopfung aus MSA, gut ausnehmen; bas elegante belle Abend. tielb mit einem mahrhaft aparten Dufter, ben farbig gebrudten Bilbern ber Rem Borter Gilmiteblinge

## UNSERE BUCHER

Nordinche Schünkeit.

Von Paul Schutze Naumburg. J. P Lebmanns-Verlag, Mün gebunden s RM

In dom 1977 orachisnouss Work hat such Schustze Naumburg das Zuigeneral source egen. It we'r en korperlichez Formen sich das Int'i d von schonen Mense en predicher kasse ausdruckt Sowohl an ebooden Menschap a.a oner on Dorste ungen der Kunst und ac velen heist men der Kunstgeschie in wird das Wesen nordischer Jede Hante trigt dan Gesetz three Lebens and Merce's to such Auch die Schenheit ist reseggebunden. Durch fregen derstelleng me an ieren Rassevergieichen ir it das nordische Helperheits tid kier hervor. Das Buch setzt die Bekanntschaft der Scholinger 1 green 1 don't Hasekande vorsus und fabrt die Beze ung, die twachen Rasse und hreit kütstlerheben Andruck besteht und die hereite in dem Buth kunst als fasse aufgezeigt warde, fort. Die Hetrachtungen enten zu einem ar gemitten betonbestehtig binteiten und bringen eine greup Zuhl sott guter Alb Laungen. Mathalise Uch s.

Dec Bauer von Raubenschlag

ben Böhmerwald Roman von Rudolf Witzany Adam Kraft. Incap Lauring and Karlabud Dra owitz. 518 Seiten. 4.90 RM.

for filtests Solis des Bacernguies au Baubensch ag verwirtschaftet Haus un. Hef und sich he ma les gewir en in die Stadt un aich als Halfsarbe tor zu Vardi wen. Sein Brader gibt laforge der wirt schaftlichen Notinge win Studion auf, a shi wieder the Dorf und

arbeite' sich som Bauern einpor Ein Roman dessen flestniten und Geschehn see awar nicht geo sina, der nier durch seine lebensnabe und ungekanstelte Sprache viel Fraude finden durfte Dr. Karl Lapper

Deptaches Baueralches in Lugaru

Von Riedt Hartmann, Volk und Reich Verlag, Bertin, 18 Beiten Teat, 64 H. der, 3 Liapphartes, Stelf kartoniert 2.50 RM

Als neuester Band der "Kleinen Volk und Beich Bücherel" liegt nun dieses Bibibuch von Line Folge von inhenligen Folos hallen u guter konst er,seller Wehl vielseitige Bilder aus dem Leben der dents hen V kagenpien in Ungarn few Der sen Aufna men vorah ge ende Tex tel bringt eine gute Finforring in bittiscklung und fieserich eider volkstentseren bischungen in Linguin. Besonders besettenwert und neben zwei bitaressanten karten verschiedene Zan en. de die beruf ne is inderung her Dautschon sowie ihren Anted am thight school Stant zeigen, den sie unter Wahrung und Horthartung three Vockstur s in voder Layalität angeheren.

Dan gelbe Abornblait

Ein Legen in Geschichten von Brune Breite, Admin Kraft Verlag, Leipzig and Karlabad Drahawitz. 280 Selten. 4,80 RM

Haar erzählt ein echter Dichter we E. E. Dwinger Bruno Brehm in seitem burwort necht note Loben in 40 kursen from the ten jece be abactet eine Ep sode des Le ichs, von denen jede en körn chen Lebensweisbeit in soh irgt bin Bach, nach dem man in rubigen Standen på er wieder greifen wird, um Seite um Sohe an lasen und in sich nachklingen zu lassen. Dr. Karl Lapper

Der Arbeitsdienst für die neibliche Jugend

Von Gerirud Cyprice. Verlag: Junker and Dünnhaupt Preis

Die bekannte Schriftenreihe der deutschen Hochschule für Politik brachte eine Zusummenfamung über Entwick und Organisation und Zientelrang des Armits enves fir die we bi he Jugetid noraus In at insecuden, gut verstands even Ausfahrungen warden die er the Wege koarge egt Verse to ere Zab en ver itteln elnen Ein blick in die wirtschaftsper Lachen Vuswirkungen der pragitischen

Die Aufnahmen dieses Heftes wurden auf Verfügung gestellt von: Mauritius S. 1, Walter Eckler S. 2, Edsabeth Base S. 3. Meerkamper-Mauritius S. 4, v. d. Piopen Mauritius S. 5, Bavaris Verlag S. 6, Rana Britiser S. 7 (2) S. 9 (3) Obergan Nordmark S. 8, Verlag S 6, Rana Bitter S 7 (2) 6, 9 (3) Obergau Nordmark S 8, Ranon Mediacle S 19 (3) Limited Verlag S, D Presse B Minnes S, 12, School S 13, 14, 20 (2), Welth I S 14, Presse B Zer trale S 15, 17 Smitther S, 15 (2) SDM Arch t S, 16, Re cluste late e der HJ S, 16, Franz Wilmker S, 17, Bana Retrial? S, 18.



"Das Deutsche Mobel" erlichetet einmal monarich Bezugebreid 30 Di je Antgabe. Hernetgeber: Aund Deutscher Mibel in ber O.). Berlin; Sauptieft eilerin Dilbe Munete Berlin Berantwortlich für den Anzeigentrif: Aarl-Being Mobile. Hannever, — Berlag und Drud! Rieberschiftige Lagedzeitung G. m. b D. hannover M. Georgitrafe 31, Fernruf 564.11 TR. L. Bi. 1986; thi W.6; baron Angabe Antmarf Gibt, Ausgabe Porlin 20 M., Ausgabe Pommern Line. Ausgabe Rordice s. it. Ausgabe Rederlachten 1960, Ausgabe Pommern Line. Ausgabe Rordice in bei land Cite. Ausgabe Touringen 4441, Ausgabe Franken 1960, Ausgabe Pochtenden 372, Ausgabe Mitteleibe 1964, Ausgabe Westleichung 34.2 Ausgabe Lauryfall 2008. — Bar Neichsungabe Pl. 18. — Hit vorftebend genaun:r Thergan Ausgaben SL 9.

## Das ruhr-niederrheinische Madel

Aus Leben und Arbeit des Obergaves 10 Ruhr-Niederrhein

## Die Reichsreferentin in Geldern

Jwet Tage bevor wir in Gelbern ankamen, hatte der Neichsjugendiührer die Schule besichtigt, die Reichsreserentin war mit dageweien, und Elly Ney hatte gespielt. Das einzige, was uns darüber tröften konnte, war die Tatsache, daß damals über haupt kein Kursus in der Schule gewelen war. Sonst hätten wir uns doch gar zu sehr geärgert!

Wir glaubten natürlich, bag nun für lange Zeit Schluft fein würde mit den "hoben Bejuchen". Um ja mehr freuten wir uns, als Eltjabeth uns eines Morgens fagte: "Morgen abend fpricht die Reichsreferenten auf einer Wahlkundgebung in Revelaer, und wir sahren alle hin. Der Autobus ift schon bestellt."

Al.s wir in Revelore automen, tonnten wir uns taum durch bas Gewühl hindurchwinden. Die Strake vor dem Berjamm-lungslotal war ichwarz von Dienichen, die im Saat teinen Plak mehr befommen tonnten. Uns mußte man aber boch noch hineinlaffen

Als Jutta mit ber Obergaufuhreren und bem Kreisleiter tam, wurde fie fehr laut und berglich begrußt. Wir waren alle fehr ftolg, welt fie boch fruber unfere Obergaufuhrerin mar

Anjangen tonnte bie Rundgebung allerdings erft, als noch ein zweiter und britter Saal in Revelaer mit Lautiprecheranlagen verfeben wurden — fo viele Menichen wollten die Reichstreferentin hören! Ein Teil tannte fie noch von fruher ber, vom Lintergaufportlest und von Betriebsappellen, die wollten fich nafürlich nicht unverrichteter Sache wieder nach Saufe begeben

Mix maren alle febr begeistert von Jutios Rede, und es tat uns feib, bag wer nicht mitsabren tonnten, als es hief, fie wurde auch den beiden anderen Galen einen Besich abstatten Rachber haben wir ersahren, daß fie bort sogar noch einmal turz gesprochen hat

Metten auf der Landstrage von Gelbern gur Fuhrerinnenichale - unfer Autobus tonnte natürlich nur langiam fahren
uberholte uns auf einmal ber Wagen ber Reichereserentin

Einige von une fprangen sofort ab, nach ehe der Autobus richtig halten tonnte, und riefen und wintten. Der Wagen bremfte auch tatjachlich — aber fie machten alle lange Gesichter, benn Jutta war nicht brin. Sie ware in Gelbern geblieben, iagie ber Fahrer, aber wenn wir wollten, tonnten wir ja mit ihm jur Schule fahren. Und ob wir wollten! Schlicklich hat man ja nicht oft Gelegenheit, im Wagen der Neicheresentlin vor ber Juhrerinnenichule vorzugahren.

Ruts nach uns tamen ein paar Abteilungelettermnen Dom Obergan an, die auch Juttas Wagen geschen hatten und sich von ihr verabichieben wollten. Wie sagten ihnen, fie möchten boch Jutta noch einmal zurückholen, aber fie meinten, das ware wohl nicht möglich. Und da wir uns nun einmal vorgenommen hatten, an dem Abend noch füchtig "Seil!" zu rufen, haben wir hinter bem Obergauwagen hergerufen, die wir ihn nicht mehr sehen konnten

Eine halbe Stunde ipater — einige lagen ichon in den Betten, andere liefen im Schlafzimmer und auf dem Flur umber — pad es auf einmal Mlarm. "Zieht so ichnell wie möglich eure Bundestracht an und versammelt euch im Kamineaum, Iulio tommt doch noch " So raich find wir wohl noch nie in die

Die Mädel und Jungmädel aus Geldem bilden beim Emplang des Reichsjugendlichters in der Obergauschule Spalier





Der Reichsjugendführer und die Reichsreferentin Jutte Rüdiger im Gespräch mit Kreisleiter Quella in der Obergauschule



Es war bann fehr ichon. Jutta mußte ergablen, von Berlin und vom Juhrer Witt hatten am liebften fundenlang augehört, aber wir mußten la schließlich einsehen, daß fie bie anderen in Geldern nicht fo lange warten laffen tonnte Sie hat bann noch einen Beluch bei unseren Kranten gemacht, die ung traurig im Bett liegengeblieben waren, als wir in den Kamintaum gingen. In der Zeit haben wir schnell am Eingang und auf der Areppe draufen Spalier gebildet

Unt nächften Tage fuhren wir nach haufe. Aber ich glaube, fo einen ichonen höhepuntt hat noch tein Jungmabelführerinnen-Lutius in Gelbern erlebt wie wir!

> Eine 3Ml . Gübrerin aus ber Gübrerinnenichule Gelbern.

## Elly Ney spielt vor HJ.-Jührern und BDM.-Jührerinnen

Seit Elly Rey in die Rulturabteilung unferen Obergaues berufen wurde, haben wir fie icon mehrmals vor BDR. Diabeln iptelen horen, in der Führerinnenichuse Düsseldorf, in Esten und vor dem Retchslager für Zeter und Freizeilgestaltung in Düsseldorf. Aber iconer war es niemals als an einem Marymorgen in Gelbern, an dem sie im Felerraum ber neuen Obergauführerinnenichule vor der Führerichaft des Gebietes und Obergaues spielte. Richt nur wir, denen Elly Ren ja nun ichon befannt und vertraut ift, sondern auch die Führer der Partei, die als Gaste geladen waren, haben den Eindruck von etwas Neuem, disher noch nicht Erlebtem mitgenommen.

Eiln Ren ist ber lebendige Beweis bafür, baß die großen Künstler und die junge Generation etwas einander zu sagen und zu geben haben. Seit vielen Jahren versucht ste es, junge Blenichen, ja selbst Kinder durch ihr Spiel und ihre Erklarungen an die deutsche Niust heranzusühren. Wie haben es in der Sostemzeit als Schülerinnen erlebt, wie sie Medeln und Jungen, aus Bolts- und höheren Schulen bunt durcheinsander gewürselt, Beethoven nahezudringen versuchte und versochte. Sie mag manchem durch ihre einsachen Worte, mit iren sie auf die Länze und Mariche unteres größten deutschen A. sieres, die seder verstehen kann, und mehr natürlich noch du. 3 ihr Spiel die Angst vor der "Massichen Musik" genammen haben

"Die Muitt muß einen Blag mitten im Bolt betommen; man tann bie Jugend nicht fruh genug mit ihr vertraut machen."



Obergaufuhrerin Hilde Meerkamp begrüßt den Reichsjugendführer Baldur von Schliech vor der Obergauschule Geldem

Das ift einer ber Grundfage, die Elly Ren bagu bestimmen, ohne Rudficht auf ihre eigene Bequemlichtelt bie Bormittage ober Nachmittage überall bort in ben Dienst der Jugend gu ftellen, mo fie abends ein Kongert gibt

"Musit tit eine Sache bes Bergens. Man erfaßt fie nicht mit bem Berhand, nicht mit tritichem Zergliebern, janbern aus ber Ganzheit ber Saltung beraus." Wie immer iprach bie Künsterin auch in Gelbern zunächst über bie Kunst und unsere Berpilichtung zu ihr. "Die Musit, wie die Kunst überhaupt, ist nicht vom Wenschen.

Der großte Künftler ift ber größte Wenlch und kann uns Borbeld jein. Wir haben uns daran gewöhnt, zu einem Konzert zu gehen, um die Winft zu geniehen. Wir muffen unfere Einkellung zu ihr, die die höchften Werte unferes Bolles verförpert, von Grund auf ändern. Wir sollen nicht in der Mufit jewelgen wollen, sondern fie zu ver fie hen versuchen. Wir durien nur an das Wert benten, wenn wir es recht aufnehmen wollen. Dann werden wir, wie der Klustier, der es schaf, von den heiligen Kräften des Lebens ergriffen werden."

Elig Ren fpricht fo ichlicht, baft jeder fie verstehen tann. Man jpurt auf einmal, bag bie Runft nicht etwas ist, das streng vom Ailiag getrennt, in ftrablenden Festjälen nur einer tolibar gelleideten Schicht von Menichen zugänglich ist, sondern daß fie dem Ailiag durchdringen soll und tann. Wo das Leben spricht und wo man seine Sprache versteht, wird auch die Kunst vers handen.

Dann ipielt Elly Rey Beethoven, den fie por allem als Kämpfer ficht und bei dem fie, auch in ihrem Spiel, das Kömpferliche, die Auseinanderletzung mit der Welt und dem Leben, immer wieder hervorbebt. Der Kämpfer Beethoven, das Urbild des deutichen Menichen in seinem Ringen mit sich ielbit und den Kräften, die sich ihm entgegenstemmen, ist zum Bertünder der Heiligkeit des Lebens geworden. Die Kraft, die er als "die Moral der Wenschen, die sich voreinander auszeichnen", bezeichnet, fäst ihm niemals verneinend verzichten, sondern lehrt ihn das "Ja" nuch zu Rat und Schmerz, weil er sich mit ihnen messen und an ihnen wachsen fann.

Ella Ren spielt so tlat, wie fie spricht. Man hat bei ihr nicht bas Gesühl von "Technit", sondern spürt, daß sie jeden Ton bes Wertes, bas sie eben spielt, burchdringt und deutet. Ich muß an eine Aeußerung benten, die ich einmal von einer franzöhlichen Jugendführerin hörte. "Beethoven könnt nur ihr Deutschen spielen. Es tommt bei ihm so auf jeden Ton an, man tann nicht dorüber hinwegipielen. Er ist uns zu flor, deshalb spielen wer lieber Chopin."

Elly Ney darf die Gewisheit haben, daß wir fie verstehen Mir find bantbar dafür, daß fie die Musit der Größten unseres Bolles immer wieder jungen Wenichen vermittelt. Wir sollten uns die Worte, die sie in das Göstehuch der Geldener Führerinnenschule ichrieb, ganz zu eigen machen

"Wenn es uns ernft ift mit unserer Mufit, wenn fie für uns wahrhaft Speise und Trant des Lebens bedeutet, dann greisen wir an und helfen, daß diese grauenvolle Lauheit gegen das wahre mufitaltiche Leben sich wendet, daß es zu einem vollen Einsah sur die echte, große Rust wird; denn wir haben ein großes Erbe angetreten. Die Rommenden sollen uns bestätigen, daß wir das Erbe erhalten und neu gestaltet haben. Dazu gehören: täglich sich erneuernde Begeisterung, heiliger Eiser und unerschützerlicher Glaube un die Musit unserer großen Weister als eine der reinsen, erhabensten Krastquellen sur unsere deutsche Jugend."

## Schulabschluß: ein Lager

Uber 800 Schulentlaffene, Jungen und Madel, fteben erwartungsfroh im Neufer Stadion. Bon ihren Erziehern und Erzieherinnen begleitet, sind fie angetreten, um die letten Schultage in engiter Gemeinschaft und Ramerabschaft in ber ihnen angewiesenen Jugendherberge zu verbringen. Schon zum zweitenmal hat die Stadt Reuf diese Lager eingerichtet, die von HI.-Führern und BDM.-Führerinnen geleitet werden.

Ein Dabel ergablt aus einem Jolden Lager:

Rund 60 Mabel von ber Beigenberger Soule mutben am Montagmittag in ben Mutobus "Jan Bellem" verftaut. Born hing ein Schilb; Rottingen bei Brubl. Go fuhren mir alfo über Roln nach Brubl und bann nach Rottlugen, Aber wie groß mar unfer Erstaunen, als wir statt ber fo febulicit ermarteten Berge und Balber mur Chene und offene Braunfohlentager vorfanben! In Rottingen felbft mußte man nicht, was man mit une anfangen follte, eine Jugenbherberge gab's bort auch nicht. Köttingens Jugend versammelte fich ichnell und lachte uns aus. Rach langem Fragen ftellte es fich bann enblich beraus, bag es noch ein Rottingen im Bergifden Land geben milfe, aber mo, bas mußte niemanb ju fagen. Muf ber Alutotarte ftand es nicht. Alio jurud nach Roln, wo man uns am Obergau jum Glud Austunft geben fonnte. Jest mußten wir es: Jugenbherberge Rottingen, Strede Roln-Bensberg Lindlar.

Um 191/4 Uhr tamen wir endlich an. Der Berbergsvater batte ben gangen Rachmittag vergeblich auf uns gewartet. 3wel

Die spanische Mödel- und Frauenführerin besichtigt Geldern



große Topfe mit Mildfuppe ftanben icon bereit. Der hunger war allerdings nicht febr groß; Mutters gute Butterbrote hielten noch vor.

Dit bem feierlichen Flaggenhissen wird das Lager eröffnet. Das ift so einsach gesagt, aber es gibt ichon eine Renge Arbeit dabei, regelrechte Erziehungsarbeit. Das Antreten klappt nicht richtig, das Schweigen "auf Anhieb" fällt so schwer, der Abmarich von der Fahne muß genau so ftraff und ernst vor sich gehen wie das Antreten. Die meisten, obwohl sie Jungmädel sind, erleben zum erstenmal ein solches Lager, aber sie verstehen doch schnell, daß die innere Haltung die äußere bestimmen muß.

Rach dem Abendbrot sind wir bald bereit, uns zur Ruhe zu begeben. Aber eben diese Ruhe will sich noch lange nicht einstellen! Es gibt viel Lustiges und Ungewohntes bei den gemeinsamen Bordereitungen zur Nacht. Aber als ich in der frühen Morgenstunde den Herbergsvater mit der etwas bangen Frage begrüße, ob die Racht sehr schlimm gewesen sei, da lacht er und meint, das sei ja Gold gewesen. Er sei ganz andere Sachen gewöhnt. — Dann soll's mir auch recht sein, hab' ich erleichtert gedacht. Und zum Lob des Lagers sei es gesagt: daß am zweiten Abend vom 10 Uhr an in allen Schlafräumen tabeslose Ruhe herrichte!

Beim Frühlport fehlt ichen am erften Morgen nicht eine. Der Lauf durch ben naben Tannenwald, bas Lieb beim Hetmmarsch macht alle hellmach. Den letten Rest Müdigfelt verscheucht das talte Wasser beim Walchen. In besonders schwierigen Fallen muß eben ein dischen gesprist werden; wir machen ja nachher selbst alles wieder sauber!

Stuben- und Ruchenbienft vollziehen fich tabellos in tamerabicaftlichem Wechiel, fait ohne Kommanbo.

Die Tage vergeben ichneil, alizu schnell. Biel Rielnarbeit muß geleistet werden. Es ift nicht leicht, ein so großes Lager in so kurzer Zeit zu unbedingter Ordnung zu erziehen. Stühle und Tische leise verschieben oder Teller und Bested leise welterreichen, das icheint ansangs unmöglich. Aber am zweiten Tage klappt es. Es klappt beinahe alles, und es ist schabe, das wir am britten schan wieder fortmussen.

Alle Alfen liegen gepadt in Reih und Glied. Auch wir ftehen in Reih und Glieb, hören noch einmal Worte über den Sinn unferer Lagertage und holen die Fahne ein, Das Lager ift geschloffen. Die Autobuffe stehen bereit. Wir verabschieden uns herzlich von den Herbergseltern, die uns versichern, daß fie uns gern dagehabt haben.

Nach zweistündiger Jahrt klettern wir in Reuß aus bem Wagen. Unter ben Rlangen von Marichmufit gleben wir zu bem uns angewiesenen Plag. Dort nimmt ber Bannführer über 800 vom Lager beimgekehrte Pimpfe und Jungmabel in die hitter-Jugend auf.

Ein Dadel aus Reuß.

## Um das Buch des Monats

Wit beginnen heute mit dem Abbrud ber besten Arbeiten aus bem Zeberwetistreit ber Jungmabel und bem Wettbewerb ber Madel um bas "Buch bes Monats", die von nun an laufend in ber Obergaubeilage veröffentlicht werben.

## Das wundersame Notenblatt

Ein alter Professor tramte einst zwischen seinen Noten. Da fand er ein tleines, altes Notenblatt. Er spielte die Weise auf dem Klavier. Seltsam, so etwas hatte er lange nicht mehr gehört. Dann legte er es wieder in ein Buch. Aber unbemerkt siel es zur Erde.

Der alte Professor ging hinaus. Das Blatt lagte sich: "Ich will in die Welt und nicht in einem schwarzen Buch eingesperrt bleiben." Es flattert jur Zensterbant und träumte, Es meinte, es müste schön sein, von einem Bogel getragen zu werden . . .

Da tam auch ichon ein Bogel geflogen und nahm es in den Schnabel. Er trug es auf eine bunte Wiefe und ließ es fallen, gerade auf eine Glodenblume. Da, horch, eine seltsame Melodie erklang! Aber das Rotenblatt wollte weiter.

Es flatterte zur Landstraße. Dort rubte es sich eine Weile aus. Ein Wanderer gesellte sich zu ihm, legte seine Geige neben sich und schlief ein. Das Notenblatt aber sagte sich: "Ich springe in die Geige, da somme ich noch weiter in der Welt herum." Sprach's und tat's.

Als der Manderer ermachte, nahm er die Geige, ging ins Dorf und wollte jum Lanz aufspielen. Aber taum hatte er ben Bogen über die Saiten gestrichen, was geschah da? Eine seitsame Weise ertonte, niemand kannte fie. Er mußte fie tummer wieder spielen.

Dann ging's weiter. Der Geigenspieler lentte feine Schritte in ein Wirtshaus. Dort traf er ben Poftillon. Er hangte bie Geige neben bas horn. Dann plauberten bie beiben eine gange Weile.

Inzwischen ichlüpfte bas Blatt aus ber Geige in das Sorn-Run war es Zeit für ben Postillon. Er nahm das Sorn von der Wand und verabichiedete sich. Der Wanderer wollte die Melodie noch einmal spielen, aber o weh, sie war ihm entfallen!

Der Postillon stieß verwundert im sein Horn, denn er hörte ganz ungewohnte Rlänge. Die Leute blieben auf der Straße sieben und hörten ihm zu. So icon hatte er noch nie geblasen. Als der Abend tam und er wieder im Dorf anlangte, sette er sich wieder in die Weinstude. Am Stammtisch saßen der Uhrmacher und der Wirt. Der Wirt erzählte, daß er für den Bürgerweister eine Spieluhr machen und die schönfte Melodie dazu aussuchen sollte, denn sie sollte ein Geschent sie seine Tochter sein. Das Rotenblatt hörte ausmertlam zu. Es dachte bei sich: ich will die Menschen glüdlich machen. Dann sprang es in die Roctasche des Uhrmachers.

Am anberen Morgen fing ber Uhrmacher mit feiner Arbeit an, um fie fo fonell wie möglich fertig zu haben. Unbewuht griff er in die Rodtasche. Was fand er da? Es war bas alte Notenblatt! Er wunderte sich darüber, aber dann summte er die Weise vor sich hin und sand sie schöner als alles, was er tannte

Als das Wert fertig war, machte er sich daran, die Tone einzus bauen und zog dann die Uhr auf. Entzüdt hörte er die klangs vollen Tone. Der Bürgermeister freute sich nicht weniger über das Kunstwert. Dit Geld konnte er es nicht bezahlen, darum gab er dem Uhrmacher seine Tochter zur Frau.

Gie freuten fich bis an ihr Ende über die Spieluhr.

So hat bas Notenblatt einen Teil ber großen Welt gesehen und vielen Menichen Freude bereitet.

Eines Tages juchte ein alter Projessor ein Meines Rotenblatt. Aber er fonnte es nicht finden und war sehr trautig. Es waren die besten Roten, die er je gehabt hatte.

Maria Cemerin, Untergau Dberhaufen.

## Die Stadt Duisburg wirbt

Das kadtische Bertehrs, und Propagandaamt Dulsburg hat einen neuen Stadtprospett herausgegeben, der mit seinen vielen Bildern und dem beigesügten Stadtplan einen guten Aberblick über die Stadt vermittelt. Er hebt in guter Aufmachung die Schenswürdigteiten des größten Binnenhasens der Welt, die bemerkenswerten Plage und Gebäude der Großstadt am Niederrhein bervor. Die Aufnahmen vom Duisburger Wald, vom Niedau-Sportpart und dem Tierpart zeigen, daß man fich unter der Stadt Duisburg keine graue, verrufte Industriestadt vorzustellen braucht, sondern daß der Besucher landichaftliche Schönheiten in reichem Plage vorsindet.

Den Einheiten, Die auf Tages- oder Wochenenbiahrten nach Duisburg tommen, tann biefer Profpett, der beim Bertehrsverein Duisburg, Königstraße 61, ju befommen ist, gute Dienste leiften. 2. R.

Aufn. (4): Haledelf



1897 - 1937

40 Jahre im Brahm Brot

Sporthaus Löhr, Duisburg Inhaber: Adem Lähr sen. Spezialhaus für Sportarlikei

Nur: POSTSTRASSE 4 Am Hotel Printregent, Ruf 22918 Textilwaren
immer
gut und
preiswert



HAMBORN Weseler Straße D. Tenter

Wohnungseinrichtungen

Hamborn, Am Altmarkt

BDM.-Kleidung

UHROR

Geidenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Grote Auswahl, billigste Preise

Krefelder Seidentager, Daisburg



## Reinhold Pollmann Samborn

DAS GROSSE MÖBELHAUS AM NIEDERRHEIN

H. BAUTZMANN, DUISBURG

Burebedari, Füllhalter, Papierausstatlung









Richt nur die Madel, auch Eltern und Erzieher lesen unsere Zeitschrift "Das Deutsche Mädel"



auf ber roi-weißen Dofe

später einmal eine tüchtige deutsche Farmersfrau zu werden. Beide Steup-Bucher .. Wiete will nach Afrika" und "Wiete erlebt Afrika" eind fröhliche Lesekast, die uns fesselt und über vieles Interessante unterrichtet. Diese Bücher werben für den deut-

pchen Kolonialgedanken und eignen sich vortrefflich, auf Heimabenden die Aussprache über dieses aktuelle Thema lebendig zu gestalten! Jedes Buck, mit vielen interessanten Fotos, kartoniert 2 M, Ganzleinen 2 M 85. Deutscher Verlag, Barlin

Als Kolo-Schülerin nach Afrika! Endich in mon weit: das Hamburger Middel Wiete, von deren Erlebnissen auf der Kolonial-Schule Elsa Steups erstes Buch "Wiete will nach Afrika" ersählte, führt nach Afrika ! In der alten

Else Steup: Wiele erlebt Afrika Kolonia Deutsch - Südsrest bernt Wiele das Leben der deutschen Farmer, ihre harte Arbeit, ihre Sorgen und Frauden gründlich konnen. Hier seigt sich auch, daß sie auf der Kolo-Schule genug lernte, um draußen ihren Plats euesufüllen, und um

Haushaitungeschulen - Soziale Frauenberufe

Siafiel, Co, Gröbelfeminat | Sugialpabagag. Erminer.

handwirth Burante I fabr, für Abti. 3. für Apipio b breifcht. Arauen. fouten Canberlebranon I A n. 46 & Prafrit Bugenbleiterinnentorine 1 Echilertupenberm Bearan aller Ausle Mpr.u. Cft. Brofo. b. & Dierte, Leiterin.

Seziehe Dich bei Anfragen zul Deine Zeltschrift

Betratal / Cfdwege b. Ruffel &

Comfethelm

Beitgemäße haudm, Antbilbung Brois. G. Schiller

#### Deutsches Landerziehungsbeim

für Diabeten, Echlof Gatenbolen am tiobenice, über Raboligen. Chericule und Danebattungeabreilung.

#### Gymnastik - Turnon

## Mengler-Schule, felleran

Anobilbungopatit I. Leutide togmachte Trilung. Gilbengerd Mateman, j. Bermiensenogag - Etaatl. Ab-

idinebrutung. Gomnanife Danbmirtid Coniunge. puhr. Gintritt Chern und Berbu

Bettens g. Butibilbungelneje in Officebap Buttere iffenien i. Muet.n. Proip.: Echulb. Deleran, Treab.

Ummnaftelichnie Deilnich, Bin. Tobtem, tribpiad is, am Balde Berpipaueb, mit floori. Abiglugeramen, / Gomit, baugigerift, reinfabt - Borieminat / taienfurie / Jutenne - Erternat - Profp.



Fortsetzung der Unterrichts- und Ausbildungs-Anzeigen umstehend

haushnitungsichnie Dr. Marte Boigt mit Odalerinnen beim. Grat. 1594 Jahren, challe und Dierreliabereiterte. Drudlichut. Beach let die Anzeigen



Sieht das etwa schön aus?

Keine Hanziren kann zu feiden, wenn beim Zähneputzen Spritzer auf den Spiegel oder die Kachela gelangen. Wenn Sie thre Zähne mit BiOX-ULTRA pilegen, kann des nicht pastieren. BiOX-ULTRA spritzt nicht! Diese wendervolle Zahnpasta bildet im Mund einen soverstollkaltigen Schaum, der auch in die entferntesten Winkel dringt und alle Speisereste lortspilt. BiOX-ULTRA wird nicht hart und ist so ergiebig, dall 1 cm genügt!



Krankon- und Säuglingspflege



Anguita Delpital, Werlin hildet junge Diabden mit guttt Edulbilbung aus jut

#### Schweffer bom Deutschen Rolen Kreus

1/4 Stabr Boribule: theureitides Vehrgang jur Giulührung in ben Berut einer Empettet pom Toutiden Roten Greug, National-logipliftliche Scholung! Hörper-erindtigung! Praftliche Arbeit ertaditigung! im Wittidartebritieb bee Muttet. benfes und ber Arantenankatt. 2 Jahre frantenpilegerifche Mr. beit und ihrprettide Mudbitbung auf allen Gebieten ber Arantenpflege bis jum Granfenpflege-Blanteeramen.

Tanad Arbeit mus foribildung in ben perichiebenften Arbeite-zweigeg. Pietfeitige Locital-ausbildungen je nad Begabung Anmeibungen mit Lebenstauf, Beugnisabidritten und Bild Rub

ju fenden on gran Eberin Burt.

Die Schweiternichnit Marienbeim pom Deutiden Roten Rreng ermirt ig Wath, mit gut. Edulbilb, ale Schwesternschülerinnen

Die flubbifbung erfoigt in bet bauswirtimolit und pflegerichen Bor-imule bes Matterbaufes und anichtieft. in ber Maatlich anerfannten Rrantenpliegeichule. Roch bem Cromen lautenbe Aurtbilbung Spater je nach regubung Zerrialaunbilbungen auf ben verichte-benfien Gebieten - Arbeitagebiete Univerfitatetliniten, Lagaretie, Granten. baufer Antrogen mit Lebenstant, Beugeisabichriften anb Lichtbild erbeien an Cherin a. Bregbold, Gerien NW ?. Schumannftfafe 19

indt gebilbete germ-Lebenstant u. Porie an die Cherin. Miesbaben,

Deutsches Rotes

Educkenidelt

Deutsches Rotes

KreuzBadHomburg v.d.H.nimmtjunge immedern ab 20 (1. 75 ), als Schülerin-Madchanl A.v. 19bis nen für d. aligem. Krankenpflege aut, Ausbild.unenigs:IL College Rushet 41. geding.s.d.Cherin.

Deutiges Roles Rreug Alice Camebernichalt Moing &. Q. nimmt Edmeternichalerinnen gut Aus-bilbung in ber allgemeinen Brantenvilege u auch ansgebilbete Edwehern aut. Biemerbangen mit Lebenstant an bie Cherin.

Weternung fier Erantenpflege aufgenommen werden Samelbungen find an die Cometeralogie bes Bobilden an die Cherin des Stadt. Rrunfen Branenvereind vom Rome Aren, bantet la Sibendi ju richten. Arantenbe (Baben), Pailerafre in

Deutichen Rates Kreus Comefternicieft Augufto-Solpital

Breiten it. Bilderftrate 2/4
nimmt junge Mabeten auf gur finde bilbung ale Echmefter vom Teuriden Moten Rreng, Gute Schule und Allegemeinbiloung Bedingung Fratifden, in eberreifiche Muntitung im Mutter Praftifde Seiterforderung in allen fineigen bet Abgeschioffene Bolfeschusbilbung ober nach Begabung. Arbeitsgestete: Rranfenanftalten, Univerlieteiliniten, Lagerette usw. Ausbilbung lobering. baufe u faatlich anertaunten Aranten-

Steatl. Edmebernicule Arnaberliffa Unibilbung pon Vernichmehren

Aurebegion jabrt. Banner und Anguit, in Apanabmelallen auch Aufnahme in den 11d. Aura. Andbifdung tournted. tellegeichuten find mogi Laidengeib und treie Bration wird ger an das Gauptgefundbeite währe. Rach Raber, Ausbildung und banviftabt Berlin, Berli aufchlich Ctaatseramen Beautide Ans freier 39-42, ju richten beftung parantiert. Etgene Erholungsund Altersbeime, Redingungen: nationaligialititige Geftunung der Bewerberin und ihrer Kamtlie, tabellofer
Rut, volle Gefundbeit, gute Schulpugnifte, Blier nicht unter in habren.
Aufchrit Ltautliche Econopernicute
Arnodart (Cachien) bei Treeben.

### Deutsches Rotes Rreng Ratharinenhaus Lübed

einem: Edmehernidillertunen für bie Board anert. Bronfenpitegeichnte im Alla Rranfenbeus an und fucht noch ausgebilb. Comebern ift feine vielen preichiebenen Arbeitogeblete.

Antragen imit Rudportet an Oberen Edifer, Yabed, Biolifeftraße 18.

Deutsches Rotes Kreuz Schwestermehall Ellsabeth-Haus. Bremen, Benthelmstraße Il.

niment Krankenndegeschüleringen g. kostenlasen Ausbildung auf. Auch werd gut ausgebild. Schwesiern als Urianbaverireig, für Kranken- und Säuglingspflege mit Aussicht aum Eintritt in die Schwesterusch, einned Liebtbild an die Oberin.

### Krankenpflege

Las Antibruber Mutterband com Roten Arens wimme Junge Madden Marburg a. d. Labn aut, die fich ale Rrantenichmeiter ober Mittidaftoldmefter ausbilben motten die auertannie Rrantenpilegen atter micht unter in Sabren, gute ichnie bes Etabl, Reantenbanjes Mbendt Echulbildung fauch Beiteldutbifbung! werben poranogelent. Anmeldungen.

Kranken- und Säuglingspflege

#### Ausbildung bon Leenfeweitern

30 ben Rrantenpilegefdulen ber Reichebauptftabt Berlin merben lotert und geeignete junge Mabden als

#### Beanichmeileen

anigenammen.

Medingungen:

tenanftulten, Universiteteiliniten, Lajarette nim Andbildung tohenlos, mut
anogebildete Echweitern aus Debammenschweitern, finden i. J. noch
Aninahme. Resdungen (Rudvottvi mit
ausführtlihem Ledenstauf und neuerem
diene wird eine einmalige GintletLichte. (Br. 8/12) an die Aran Cherin.
Tie Andbien auf deuerme industribellen auf deuerme in deuerme nahme ale Edweller nach erfolgter Anobilbung fint auferbem jur Reit wir gunbig, io ban bei porbandener Gigunna mil ber Uebernahme in eine Blantelle aerechner werben fann.

Antrage auf Aufmahme in Die Aranten. effegeichuten find mogtiche umgebenb bauptftabt Berlin, Berlin C 1. Stider-

Berlin, ben 26. April 1828. Der Oberburgermeifter ber Meldobonpiftabt Berlin.

Bertin Lankvilt, Frobenitrale 25/77. Il Schule L. Ausbildung von Schwegeren,

leitende Stellnagen Haushaltungsschule (staut), anera.3 I ibt III Eurer Farthildange a. Miederholunge kurge Ur Schweitern.

Regian d. Lebertange Abt. I: biet jag. Jahren Abt. fil April in Dit. Abs. 10: much bessed. Programms. Schiller Lage d. Aust., 3. pr Startes and

Die ftaulich anertunnte fängtinga-und Aleinfinberpliegeichnte am Rinberfeanfenbonfe Morbenburgaare - bamburg belt junge Mabden
ab in Lebenstabt jur Erlervung ber Zänglings- und Linderpflege ein. Nach inrelfähriger Lebezeit knatliche Abichluppuling und loatliche Ance-tennung als Zänglings- und Liebe finberichmefter, Weiterverpilidennatu feiten Der Edulertunen befieben bie Bermaltung bes Rinbeftranten-baufes Reibenburgeert, Camburg 27,

Dentides Rotes Rreng, Edweberuidaft Bupperintellermen, birtet jungen Mabden Belegenbeit ant Brietnung ber gt. Arantenpilege und ber Sanglingentlege Bemetbungen an bie Cherin, Bubboliftrabe 27.

#### Das Mutterbaus vom Dentiden Boten Rrent

Entleu-Berttenkans Berlin-Bantmin, Mojartht. 47. nimmt funge Didomen mit guter Edul. unb Allgemeinbilbung ale Granten-pliegerinichtlerin aul. Delbungen an Atan Cherin Doin.

#### Deutides Rotes Rreug, Comeiterniantt Raffel,

nimmt junge Rabden mit guter Edul. und Angemeindilbung ale Schwefternimalezimere out. Alive: 18-30 fabre Welbung mit ausführlichem Pebenolaut, Bilb und Ridforto an die Cherin, Raffel, Rotes urent, Danfteintrage 30.

#### Deutimes Moles Rreug Comefternichaft Grengmart Bunboberg (Baethe)

nimmt lebetseit gelunde, gut erzogene junge Wadeben für die Rranteumiege auf. Welbungen find ju richten an ble Cherin, Landsberg (Maribe). Ariebe-berger Errabe 16 m.

#### Deutides Rotes Rreus, Edmebernichaft Mappretale. Elberfelb.

Editerinnen unb anogebilbete & dime been auf. Bemete mit Lebenelauf, Piden., Borto an d. Cherin, Darbtitr. to.

#### Dentiches Rotes Rreng, Edweiternichaft Willehabhans, Bremen, Cfterftraße 1

Rtantenpilegeichule im einen Atontenbaus, nimmi Edmelterniduterinnen m. quier Echulbilbung, Ailer 18-00 gabre, jur toftentofen Ansbilbung auf, Auser-bem werben gul anegebilb. Echweftern ale Urianbovertreiungen mit Analicht jum Gintritt in Die Gomefternichaft eingeftellt. Bewerbungen mit Lebend-lout und Lichtlib an bie Cherin,

#### Techn. Assistention on

Steatl, anert. Conle gur Mubbilbung Teonnoet Unitentingen an mebiginifden Implienten

eteginn D. Amries Mitte Dit, Proip, burd bas Getreieriat, Manntopfiftr. I

#### **Kunst und Kunstgeworbe**

Dermer fochibalen, flant, fanbtert ufm.

**Verschiedenes** 

Dotel : Gefreiteitn), Benf, : Velieriing, Gelmafteführer, Bure-, Ruchen- v. Engl Angetreute u. a. werben granbl, aud. gebitbet im profitid. Unterride b. petu. hotel-Jachichule Pafing-Munchen

Praris im Saufe! stätige Breifet to & Babrpreider-mäßigung! Erfulgänrtelle, Elicenreler n. Braipefte fret burd bes Pitefiaras,

Anzeigenschluß am 30, d. Monats

1000 Farben



WERBUNG bringt Gewinn

